



Presented to the
LIBRARY of the
UNIVERSITY OF TORONTO
by

Addiction Research Foundation Library





Die Entstehung des Gottesgedankens und der Heilbringer

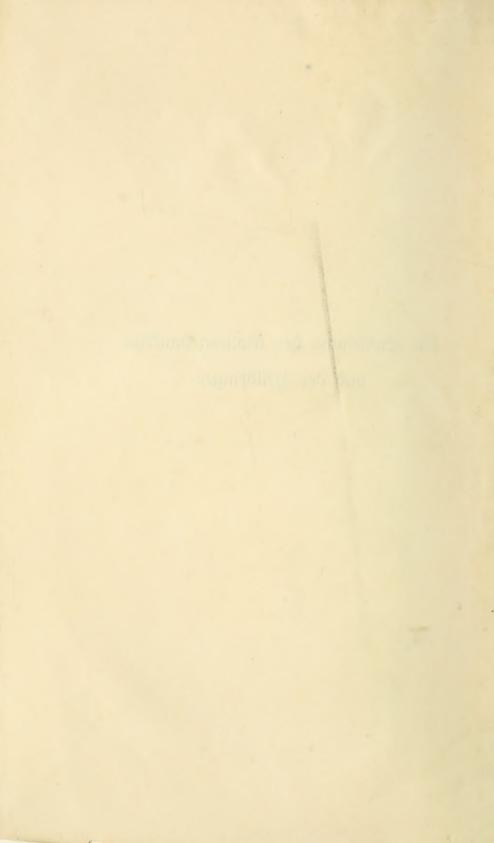

# Die Entstehung des Gottessgedankens und der Heilbringer

von

Kurt Breysig



Berlin Georg Bondi 1905 esticiti est partidină dis-

DEC 19 1915

nimets

## Vorwort.

Sie hier vorgelegte Schrift ging aus von dem Borhaben, die Ergebniffe der Ginzelforschung zur Glaubensgeschichte ber amerikanischen Urzeitvölker zusammenzufassen und vom Standpunkt folder Vergleichung einer erneuten Brufung zu unterziehen. Diese Untersuchung führte zu dem Schluß, daß die heute vor= herrichende Auffaffung von der Entstehung des Gottesgedankens Dieser Bölfer nicht aufrecht zu erhalten sei. Zum zweiten ergab fich eine folche Fülle von Sagen und Sagenteilen, die auf bas auffälliafte zu einem Bergleich mit den großen Glaubens= überlieferungen des semitisch = hamitischen Wölferfreises und mit ben Sagen ber Inder, Griechen und Germanen herausforderten. daß der Versuch gemacht wurde, dem Ursprung des Gottesgedankens auch in diesen reicheren Bezirfen menschlicher Gesittung nach= aufpuren. Er führte zu dem gleichen Riel einer Unzweiflung der heute durchgehends vertretenen Meinung, die die Entstehung des Gottesgebankens auf die Berverfonlichung von Naturfraften qu= riicfleitet

Die Nachforschungen, die angestellt wurden, haben in dem zweiten Fall noch weniger als im ersten erschöpfende sein können. Aber sie haben vielleicht Kraft genug, um die neue Anschauung, die sie begründen möchten, in den Glaubensgeschichten der von ihnen einbezogenen Rafsenteile und Bolkstümer in ihrem Grundstock als haltbar zu erweisen und im einzelnen zu anderen Deutungen des überlieserten Stoffes sei es selbst zu führen, sei es anzuregen.

Da ich feine einzige der amerikanischen, asiatischen oder afriskanischen Sprachen, die in Betracht kommen, beherrsche, so werden Nachprüfungen der mannigkaltigsten Art notwendig sein. Sollten sie zur Erschütterung oder Widerlegung einzelner Aufstellungen führen, so wird diese Untersuchung doch, wie ich hoffe, durch sich

selbst den Beweis erbringen, daß die im besonderen und betonten Sinne glaubenswissenschaftliche und glaubensgeschichtliche Versgleichung den Wert einer eigentümlichen Forschungsweise darbietet, die durch keine noch so genaue sprachliche Untersuchung des einzelnen Glaubens und des einzelnen Volkstums entbehrlich gemacht werden kann, so wenig wie sie ihrerseits eine solche verdrängen oder auch nur beiseite schieben dürste. Denn sie führt zu einer so aufsmerksamen Beodachtung der Formensehre des Glaubens, daß sie aus inneren Gründen Stusenzuweisungen oder Völkerunterscheidungen vornehmen kann, für die es ohne sie an allen Voraussetzungen sehlen würde. Und das heute noch sehr weit entsernte Ziel einer allsgemeinen und vergleichenden Glaubensgeschichte und das noch weiter entlegene einer auf sie gegründeten Wissenschaft vom Wesen und Werden des Glaubens werden nur auf diesem Wege erreicht werden bes Glaubens werden nur auf diesem Wege erreicht werden können.

Der Bersuch, den ich nicht ohne Zagen vorlege, ist im Sinn und im Dienst der noch allgemeineren und viel weiter gespannten Darstellungen vergleichender und entwickelnder Geschichtsforschung unternommen worden, die ich in den letten Jahren als noch viel ge= waatere und dennoch ebenso notwendige vorgelegt habe. Sch wäre glücklich, wenn er als nicht unnütz befunden würde. Vielleicht trüge er dann dazu bei, die Unentbehrlichkeit der allgemeinen Forschung als solcher zu erweisen und zu zeigen, daß die Erkundung bes Einzelnen ebenso wenig ohne die des Ganzen zu ihrem Riel gelangen fann, wie eine vergleichende Gesamtforschung bentbar ift. ohne die treue und genaue Aneignung der Ergebnisse beschreibender und gründender Ginzelwiffenschaft. Es wäre schon Grokes erreicht. wollte man anerkennen, daß nicht selten noch die besondersten und begrenztesten Einzelerkenntnisse der Wissenschaft durch die Serbei= tragung fehr fernerer Vergleichsftoffe ober die Ausprägung all= gemeiner Begriffsformen gefördert, ja überhaupt erst ermöglicht merben.

Schmargendorf bei Berlin, den 13. November 1904
21. Juni 1905

Kurt Breyfig.

## Inhalts-Verzeichnis.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sette   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-8     |
| Frungen der Claubensgeschichte: Abhängigseit<br>vom Clauben, Notwendigseit völliger Abtrennung 1 — Falsche<br>Übertragung christlicher Anschauungen 3 — Vermengung<br>höherer und niederer Stusen der Claubensentwicklung 4 —<br>Grundbegriffe: Seele, Geist, Heilbringer, Gott 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| . Umerikaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8-65    |
| 1. Rolumbianer und Nordländer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8-15    |
| Kolumbianer: Seelendienst 8 — Gelegentliche An-<br>rufung von Naturkräften 9 — Heilige Sage: Jelch, der<br>Rabe; Geburt, Schöpfertaten 10 — Wesen und Bedeutung<br>11 — Bunder; Verehrung, doch nicht Anbetung 12 —<br>Nordländer: Grönländer 13 — Geister; Spuren einer<br>Heilbringersage 14 — Kraftlosigkeit des Geisterglaubens 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 2. Algontin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1535    |
| Binnen=Algonkin: Abgrenzung der Nordostamerikaner überhaupt 15 — Die Sage vom Großen Hasen der Algonskin von 1700: Urslut, Schöpfung 16 — Ansänge der Steigerung; Deutung des Großen Hasen als eines Lichtzgottes 17 — Unmöglicheit dieser Aussassignung 18 — Der Große Hase angeblichen Niederganges 19 — Der Kampf Michabazos mit seinem Bater 20 — Umdeutung in eine Naturkraft, den Nordwestwind 21 — Flutsage 22 — Bergleich mit den semitischen Flutsagen 23 — Urslut und Sintslut 24 — Ausgang der Sage in die Schöpfungssage 25 — Spielende Ausgestaltungen der Flutsage 26 — Übergang in die Tersabel 27 — Spattung der Sage: Perlseder, der Geist des Neichtums 28 — Le nape (Delawaren): ihr heiliges Buch, das Wasam Dlum 29 — Steigerung des Heilbringers 30 — Flutz und Drachensage in zwei Formen 31 — Vermengung im Tert 32 — Verrührungen mit der irolesischen Sage 33 — Wabanaki: Gluskap der Lügner und seines Hoelfichen Sage 33 — Wabanaki: Gluskap der Lügner und seines Heilbringers dom Halbtier zum Menschen 34. |         |
| 3. Frotesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35 - 43 |
| Verwandtschaft mit der Algonkinsage; Schöpfung durch<br>Ataönsik und Joskeha 35 — Joskeha im Verhältnis zu<br>anderen Heilbringern 36 — Abstreifung der Tiergestalt,<br>Auskegung Joskehas als eines Lichtgottes 38 — Wider-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |

|                                                                                                                      | Sette    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| legung: Selbständigkeit der Sonne neben ihm 39 - Ur-                                                                 |          |
| iprunglich ein hund? 40 - Abertragung des Sonnen-                                                                    |          |
| namens von auswärte? 41 - Steigerung Jostehas jum                                                                    |          |
| Großen Geist 42.                                                                                                     |          |
| 4. Sübameritaner                                                                                                     | 43-52    |
| Patagonier: Beilbringerfpuren 43 - Cudoft=                                                                           |          |
| ameritaner (Batairi): Reri der heilbringer und fein                                                                  |          |
| Bruder Rame 44 — Zegnungen 45 — Berhaltnis gu                                                                        |          |
| anderen amerifanischen Seilbringern, jum Tier 46 - Reri                                                              |          |
| halb Schöpfer, halb Stammeogenoffe der Bafairi 47 —                                                                  |          |
| Sonnen- und Mondnamen Keris und Kames 48 — Grunde                                                                    |          |
| gegen die Annahme einer Berperfonlichung ber Sonne 49 -                                                              |          |
| Uriprung der Mamen: nicht hingubichtung zu vorhandenen                                                               |          |
| Namen 50 — Übertragung von auswärts 51.                                                                              |          |
| 5. Ausgang und Uriprung der amerifanischen Glaubensgestalten                                                         | 52 - 65  |
| Die amerikaniichen Bolker der Altertumbituie: Fortichritt                                                            |          |
| der Simmelsfunde, Beeinfluffung des Glaubens 52 -                                                                    |          |
| Anteken: der Gott Tezcatlipoca ein Heilbringer 53 - Gein                                                             |          |
| Widerpart Quenalcoatl, die Bederschlange 54 - Mana:                                                                  |          |
| Rufulcan der Städtegründer: eine höhere Form des Beile                                                               |          |
| bringers 55 — Abwandlung feiner Sage 56 — Retichua:                                                                  |          |
| Huirafoticha, ein Gott ohne Berichmelzung mit einer Natur-                                                           |          |
| gewalt, Berwandtichaft mit Josepha 57 — Heilbringer,                                                                 |          |
| nicht Beiland, noch Prophet 58 - Buirafoticha, der Schate-                                                           |          |
| fammler und Reichsgrunder 59 - Buirafoticha, der Ahnherr                                                             |          |
| der Infa 60 — Möglichfeit einer Fleischwerdung des Gottes, eines Seilandamtes? 61 — Zusammengehörigkeit ber amerika- |          |
| nijden Heilbringerjagen 62 — Mittelauftralier (Arunta):                                                              |          |
| die Alcheringamesen als Ahnen der halbtierischen Heilbringer                                                         |          |
| 63 — Die Alcheringawesen Übertiere; das Churinga, Solz                                                               |          |
| ober Stein, als Gig ihres Beiftigen 64 - Der halbtieriiche                                                           |          |
| Beilbringer ber Ameritaner nur eine Steigerung des auftra-                                                           |          |
| lijchen Übertiers 65.                                                                                                |          |
| ~                                                                                                                    | 65-138   |
| II. Semiten und Kamiten                                                                                              |          |
| 1, 4,000                                                                                                             | 65 - 102 |
| 1. Jahre, der Beilbringer, und der Drachentampf                                                                      | 65 - 74  |
| Heilbringermerkmale Jahves 65 — Überlieferungen von                                                                  |          |
| jeinem Drachenfampf: bei dem zweiten Befajas 66 - Grunde                                                             |          |
| der Abiplitterung von der Schöpfungojage, Bermengung mit                                                             |          |
| ber Sage bom Bug burch das Rote Meer 67 - 3m                                                                         |          |
| 89. Pialm, Hiob-Roman 68 — Heutige Auslegung des                                                                     |          |
| Rampies als eines Sinnbildes auf Naturvorgange 69                                                                    |          |
| Sahve als Windgott, Befämpfung der finnbildlichen Aus-                                                               |          |
| legung 70 - Amerikanische Seitenftude, Belfer bes Drachen;                                                           |          |
| Unficherheit ber Naturdeutung Jahves 71 — Sintflut und                                                               |          |
| Urflut, mögliches Berhältnis des Drachenkampfes zu ihnen                                                             |          |
| 72 Priesterliche Umdeutung der Sintflut in eine Straf: flut; Paradieseschlange und Urbrachen 73.                     |          |
|                                                                                                                      | 74 95    |
| 2. Die Schöpfungsfagen                                                                                               | 14- 00   |
| Mene Bengniffe der Menichenhaftigfeit Jahres 74 -                                                                    |          |
| Jahres Schöpfung nur eine Teilichöpfung 75 - Die                                                                     |          |
| Schopfung bei dem Jahviiten, Berhaltnis zu den amerika-                                                              |          |
| niichen Sagen 75 - Die Schöpfungesage des Beiefterbuches:                                                            |          |

Seite

Mideriprüche, Entitehungszeit 77 - Rur Teilicoviung, Berhöltnis ju amerifaniichen Sagen 78 - Erhabenheit ber Form Diefer Schöpfungsichilderung 78 - Drud bes Sahviften Jahre als Eriesterbuch in der Berschmelzung beider 79 — Jahre als Einer unter Bielen: die Elohim. Sohne im 89. Pialm 80 — Die Genossen Jahres beim Jahriften 81 — Im Siob, beim zweiten Jeiajas 82 — Jahve ber lachende Gelb in bem Hohnlied wider Siob 83 — Jähigkeit ber Menichenhaftigfeit des Jahvebildes 84 — Kleinere Zeug= nifie für ben Seilbringer Sahve beim Jahviten 85 - Die Kain-Abel-Sage, ein Beifpiel übler Umprägung burch bie Priefter 85.

#### 3. Die Steigerung Jahres jum Gott und gum All=

Das Machstum bes Beilbringers Bahve 85 - Reite bes Seelenglaubens 86 - Drei Schichten ber israelitischen Glaubensaeichichte: Beilbringerfage und Geelendienft, Steigerung Sahves jum Gingott 87 - Dritte Schicht: Steigerung des Eingottes Sahve jum All-Ginen, Bedürinis nach einem neuen Namen für den Alle Ginen: Elohim 89 - Zeitangaben für dieje Umnennung 89 - Urzeituriprung Des Wortes Clofim, Ceitenstud des Prophetennamens Rebiim 91 -Bergleichung bes judifchen Urzeitbegriffs Globim mit bem irofefifden Konochenofen, Gefahren der Annahme eines "voranimistifden Monismus" 92 — Unmöglichkeit einer Entitchung bes Gottesgebanfens aus Geiftern 93 - Berichmelgung mit der Gestalt des Seilbringers 94 — Bermeidung bes Umwegs fiber die Verperiönlichung von Naturgewalten 95 — Frofeien und Juden 96 — Tierfern in Jahves Geitalt? Kerub, Greit 97 — Fetischismus 98 — Ter Meistasgedanfe und der Heistinger, Entstehungsgeschichte 99 — Schwansen zwiichen Jahve und Meistas 100 — Möglickeit einer Einwirfung der Seilbringergestalt auf Sejus' Geburtsgeichichte und Gottwerdung 101.

#### 

Beiensvermandtichaft, Stufenverichiedenheit ber babyloniichen und ieraelitiichen Glaubensiagen 102 - Runitmakigfeit ber babyloniichen Sage 103 - Altere Götter 103 — Marduf der Heilbringer: Vierzusammenhang 104 — Kampf mit dem Drachen Tiamat 105 — Götterstammbaum, Drachengefolge, Erd- und Simmelsichöpfung 106 - Urzeitfern und Butaten höherer Stufe: Bielgötterei, Gundenlehre 107 - Epatere Berichmelgung bes Glaubens mit ber Simmelsfunde 108.

#### 3. Ursemiten . .

. . . . . . . . . . . 109-130

Raffe und Glauben, Bevorzugtheit der femitischen Gruppe für dieje Fragen 109 - Buden und Babylonier, Ubereinstimmung ihrer Glaubensgebilbe: Echopfungsiage 110 -Drachenkampf: judiiche Sage urzeitmäßiger 111 - Der ältefte Jahre noch Seilbringer, Mardut ichon Gott; Sioblied farbig, Gilgameich-Rampf finnbildhafter 112 - Das Sioblied vor, der Gilgameidiang nach der Verfinnbildlichung ber Urzeitgestalten entitanden 113 - Alio Das Sioblied ftufenälter 114 - Alio Unabhängigfeit Des israelitiichen

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      | vom babyloniiden Urglauben 115 — Troydem ipäter itarfe Beeinflussung der Zuden durch babyloniide Glaubensgedanken 116 — Surer: Rur teise Spuren persönlicher Göttlichkeit 117 — Araber vor Mohammed: noch geringere Urzeitreste 118 — Majai in Sitafrika, Glaubensverwandtschaft mit den Israeliten 119 — Heildringeriagen des Majaigottes: Trachenkamps, Schöpfung 120 — Sundenfall, Stammbaum 121 — Sittengesen 122 — Glaubensverklittigder Majai zu den Israeliten 123 — Meite des Geisterglaubens 124 — Nähere oder fernere Uursverwandtickaft mit den Israeliten 125 — Folgerungen für die Wertung der jüdichen Glaubensgeichichte 127 — Verhältnis der Majai zu den israelitsichebabyloniichen Beziehungen 128 — Der persönliche Heilbringere Gott 129.      |         |
|      | 4. Ägypter  Reite des Seelens, des Tierglaubens 130 — Vermengung urzeitlicher Persönlichseiten mit wäterer Versinnvildlichung und noch späterer Verpersönlichung der Sinnvilder 131 — Keilsbringerreite: Ra ursprünglicher Gaugott 133 — Schöpfungss, Kannpsiage 134 — Märchen 135 — Set und Hormung 136.  Trachenkampf, Umformung 136 — Schnelle Umformung 137.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 130—130 |
| III. | 2(rier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 138-170 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 138—147 |
|      | Reite des Sectens, des Tierglaubens 138 — Dnaus: Heitbringerfern, Berdrängung durch Baruna 139 — Indra im Kampf mit Britra, dem Halbdrachen 140 — Unformungen: Bielgötterei 141 — Indras, Jahves, Josefchas Genoisen 142 — Versinnbildtichungen des Trachenkampfs 143 — Kernere Umformungen: Kampf um die Kühe, Priestermoral 145 — Agni der Fenerbringer; iranische, arische Göttergestalten 146.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|      | 2. Griechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 147—163 |
|      | Meite des Tierglaubens, urivrüngliche Einheit der Gottesgeitalt 147 — Heildringerivuren: Apollon der Trachentöter 148 — Umformungen 149 — Tiompos: Geburt und Kindheit 150 — Heildringertaten; Tierfern 151 — Zeus: Deufalion und die Sintflut 152 — Heild: Versändlich und die Sintflut 153 — Der Drachenfaunf bei Heild, Verwandtichaft mit der Setz und Horusfage 154 — Bergleich mit dem Drachenfampf im Gilgameschang 155 Urzeitz und Altertumsfagen 156 — Umwandfungen: Riesenfampf 157 — Prometheus der Heildringer 158 — Bergleich mit Zeius; späte Namen 159 — Brüder; Sintflut; falfce Sinnbilddeutungen 160 — Herafles eine Taten als Absteitungen vom Trachenfampf 161 — Herafles als Heilgott 162 — Urkeim der griechsichen Heildringergestalten 163. |         |
|      | 3. Germanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 163—170 |
|      | Dhaus, Ting 163 — Perfönlichkeitökern in Ting; kein Sinnvilo 164 — Wodan als Ting' Erbe 165 — Wodan ein Winde, ein Kriegsgott? 166 — Doins Trachenkampf in der Edda 167 — Umformung 168 — Schöpfungsfage; Tonar-Thor 169 — Zusammenhang mit Sdin: Trachenkampf 179.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

> Unpollitandigfeit Diefer Aberiicht; Spuren ber Beilbringergestalt bei Negern, Japanern, Chinesen, Romern 171 - Echlukfolgerungen: Regelhaftigfeit ber Glaubensentwicklung 172 -Gingigartigfeit der judiichen Glaubensgeichichte, Bergleiche mit Brofesen, Altertumspolfern 173 - Ginheit Der Entwicklungslinie, Borbehalte, jehlende Glieder 174 - Starfe Der Entmidlungsfraft 175 - Unfange: Tierweien, Beilbringer, Gegenian zu Beiftern 176 - Abituiungen unter ben ameritanischen Seilbringern 177 - Übernahme von finnbildhaften Naturnamen von den Altertumsvölfern 178 - Die Unnahme der Verperiönlichung der Naturfrätte als Uriprung des Gottesgedankens, Duelle dieses Jerrums 179 — Ber-ichmelzung des Gottesgedankens mit den Naturfräften erft auf der Altertumoftufe 180 - Berftandesmäßigfeit der Ginnbilder. Naturalismus der Urzeitiagen 181 - Urzeit: und Alltertumsmiffenichaft 182 - Möglichkeit der Untericheidung bei Übertragung und Fortbildung 183 - Neue Grunde gegen die Ableitung des Gottesgedantens aus Berperionlichung von Naturfraften: Tierweien, Beilbringer 184 -Pflanzen-, Steinverehrung 185 — Zusammenhange von Tier-wefen, heilbringern, Göttern: bie Perfonlichkeit 186.

2. Richtungen und Regeln ber alteften Glaubensentwicklung 187-202

Triebfrafte der Entwicklung im Wachstum der Seilbringergestalten 187 - Abertragung Des langit beitebenden Bildes einer Glaubensgestalt auf einen wirflichen Menichen: Beius als Beimiel 188 - Gleichartigfeit der Boritellungen: drei mogliche Grunde 189 - Abertragung oder Gleichformigteit ber Entwicklung ober Abstammung von einer Urmenscheit? 190 — Urbestandteile der Glaubensiage 190 — Beilbringer, Bruder- oder Drachenfampf 191 — Ur- und Sintflut, Schöpfung, Nebenzüge 192 — Möglichfeiten einer Urmenichheit, eines Urglaubens 192 — Erflärung der Flutiage 193 - Möglicher Berlauf der Urentwicklung des Glaubens 194 -Flut, Tierfampf 195 - Umwandlung der Glaubensbilder ins Beitgemäße: Beiiviel die Umformung amerifaniider Seilbringergeitalten 196 — Zweites Beiipiel: Umformung ber Altertumögötter 197 — Der Beilbringer folgt bem lebenden Beichlecht in furger Zeitentfernung 199 - Möglichfeit der Erinnerung an das Losringen des Menichen vom Dier 200 - Der Gott vom Menichen geichaffen 201 -Gieg der Berfonlichkeit 202.

## Berichtigungen.

Seite 80 Zeile 19 von oben ist zu leien "Zesajas" statt Zeremias.

87 21 "oben ist zu leien "gebannten" statt gebannte.

87 22 "oben ist zu leien "geschmückten" statt geschmückte,

122 . 7 "unten ist zu leien "Deuteronomiume".

## Linleitung.

wei Hindernisse sind es, die sich dem Fortschritt der versgleichenden Glaubensgeschichte vor anderen in den Weg stellen. Sinmal die scheue Rücksicht auf den bestehenden Glauben der lebenden, grünenden, blühenden Gottesbekenntnisse, zum zweiten aber die Neigung frühe Zeiten aus späten zu erklären und oft ganz gewaltsam die Gedanken der Urenkel den Vorstellungen der Uhnen unterzuschieben.

Das erite hemmnis fann beseitigt werden ohne irgendeinem Gläubigen rauh ans Berg zu greifen ober Güter anzutaften. die ihm heilig sind und für die er deshalb Chrfurcht auch pon anderen zu fordern im besten Rechte ift. Es muß nur einmal flar und sehr nachdrücklich ausgesprochen werden, daß Glauben und Glaubensaeschichte nichts mit einander zu schaffen haben. Nicht allein in dem Sinne, daß der eine als eine Angelegenheit der Seele mit der anderen als einer Sache des Verstandes nichts gu schaffen hat — das ist selbstverständlich, wenngleich nicht im mindesten anerkannt. Wiffenschaft und Glauben können einander gegenseitig unendlich viel Schaden antun. Und wie auch freie Beifter fich allmählich dazu erziehen follten, den alten Kirchen ein Recht auf die Erhaltung ihres überlieferten Befenntniffes gugu= gefteben - benn Überlieferung und Glaube fteben im innigften, feelischsten, gartesten Verhältnis zu einander -, so muffen die Forscher unbeirrt ihres Weges gehen dürfen, ohne alles ängit: liche Lugen und Rüchwärtsschauen, ob den Kirchen und Den Gläubigen ihr Werk willtommen sei oder nicht.

Für die Glaubensgeschichte aber ist die solgende viel allgemeinere Erwägung maßgebend. Alle die Fragen die für den Glauben bestimmend sind: ob ein Gott sei oder nicht, ob er sich mit dem Ganzen der Welt in Eines verschmolzen oder sich von ihr als eine Persönlichkeit gesondert habe, ob diese Persönlichkeit der menschlichen ähnlich sei und ob sie sich etwa in Gestalt eines Mittlers den Menschen offenbart habe, alle diese Fragen kann die Geschichte des Glaubens völlig unerörtert lassen. Sie berühren ihre eigentliche Sendung gar nicht: sie hat nur zu verzeichnen, was Menschen, was Zeiten über diese Dinge gedacht haben.

Die Geschichte, insoweit sie sich mit dem Glauben der Menichheit befaßt, hat es hierbei mit einem Teil der Geschichte der Seele zu tun, mit einer Form ihrer Auswirfung, die an sich an teine außer= oder überirdische Gewalt gefnüpft ist. Dieses Phänomen der Seele hat zwar kein anderes Riel als die Verehrung einer solchen Gewalt und die felsenfeste Aberzeugung von ihrem Dasein zur Boraussetzung, aber es ist in völlig freiem Wachstum auf dem Roben des Herzens als ein Erzenanis ahnender Vorstellungsfraft emporgeichoffen, ohne jedes erfennbare Butun irgend= einer nicht-menschlichen Wirkung. Warum alfo follte fich die Glaubens= geschichte durch die Annahme - oder Leugnung - solchen Gin= flusses belasten, sie würde dadurch nur die vollkommene Unbefangen= heit ihres Amtes gefährden, ohne dafür irgendwelchen erdenklichen Porteil einzutauschen. Es ist genug, die gartesten und heiligften Regungen der Menschen, ohne deren Verständnis fie freilich nichts als plumpe Zerftörung anrichten wurde, als Erzeugniffe ber Seele an erfennen; und in sie so tief als ihr möglich einzudringen, foll ihr Biel fein. Sonft wird fie keiner Form bes Glaubens gerecht werden, am wenigsten den entwickelten Bekenntniffen, etwa den driftlichen, über die Chriften wie Nichtdriften heute so oft in völliger Verblendung urteilen — fei es, daß Protestanten blobe gegen die garte Minftit der alten Kirche eifern, sei es, daß die fogenannten liberalen Evangelischen über die Überlieferungstreuen ihres (Maubens schelten, sei es, daß vermeintlich freie Beister in grober Untenntnis und voll von Vorurteilen über das Chriftentum und den Glauben überhaupt absprechen. Löllige Freiheit des Beistes braucht sich nicht in Sag und Born über allen Glauben wie über eine Mifgeburt des menschlichen Beiftes zu stürzen, wie noch unfer Rietiche, vom Sturmwind feiner Gendung getragen, ober hierin irrend, ein großer Raturforscher unserer Tage getan hat; sie wird vielmehr in ihm eine der tiefften Quellen menschlicher Bejeeligung,

menschlicher Leidenschaft und Leidenskraft erkennen. Aber sie wird mit der gleichen Urteilsfreiheit auch alle Übergriffe der Christen jeder Bekenntniskarbe zurückweisen, sei es, daß sie in der natürslichen Überheblichkeit herrschender Meinungen die kindhaft lallenden Glaubensregungen der jungen Bölker verunglimpfen, sei es, daß sie die ebenbürtigen Nebenbuhler des Christentums, insonderheit den Glauben der Brahmanen und Buddhisten herabsehen, sei es, daß sie aar die Kessellosiakeit der Wissenschaft selbst antasten wollen.

Die zweite Gefahr, die der glaubensgeschichtlichen Forschung droht - die Sineintragung späterer, entwicklungereiserer Bor= stellungen in frühere jugendlichere Alter — fommt zuweisen von berselben Seite, von der allzu nachgiebigen Rücksichtnahme auf heute mächtige Glaubensformen. Sonderbarerweise haben nämlich die Glaubensgelehrten der chriftlichen Bekenntnisse, die sich in oft sehr dankenswerter, zuweilen auch in maklos unwissenschaftlicher Weise der außerchriftlichen Glaubensgeschichte angenommen haben, eine Neigung gehabt, den Göttergestalten und Anbetungsformen der jungen, noch in Urzeitzuständen und Urzeitanschauungen befangenen Bolfer christentumsähnliche Auffassungen anzudichten. Man hat aus derartigem Borurteil schon auf der untersten Stufe der Glaubens= entwicklung überall Götter nachweisen wollen, wo in Wahrheit teine verehrt werden. Und die Forscher haben sich diesem christ= lichen Vorurteil unterworfen: noch bei Max Müller steht als ein Hauptsatz gewichtig im Vordergrund: gottlos sei fein Volk auf Erden, was nicht mit einem, nein mit hundert Fällen widerlegt werden fann. Die über den ganzen Erdball verbreitete Flutjage hat man anfänglich mit allem Nachdruck als aus dem Alten Testa= ment stammend deuten wollen, und noch in neuester Reit hat man sich Mühe gegeben, Ahnlichkeiten mit Noahs Arche und Schickfal in fie einzufügen. Der Grund war wohl nur aufzuweisen, daß diese Benachteiligten zwar nur Trümmer ber Offenbarung erhalten hätten, diese aber doch dem einzig reinen Urbild der judisch-christlichen Überlieferung in entscheidenden Bunkten entsprächen. Bang übel hat man vollends die Glaubensüberlieferung derjenigen Urzeitvölker zugerichtet, die zu etwas höheren Gottesbegriffen vorgedrungen find. In Sinficht auf fie ift eine Vermischung eigenwüchfiger und christlicher Vorstellungen eingetreten, die faum noch den ursprünglichen und den fremden Glaubensbesitz zu scheiden erlaubt.

Missionare haben solche Vermischungen und Verwechselungen wohl mit Absicht hervorgerusen, um ihren Lehren rascher Eintritt zu verschaffen, aber vom Standpunkt der Wissenschaft und schließlich auch der Wahrheit erscheinen sie unerträglich und äußerst unsäuberslich und man zweiselt billig, ob einem Glauben, dessen Sittenlehre so unbedingt für die Sache der Wahrheit einzutreten pslegt, wirklich mit solchen weißen Lügen — wie die Engländer es nennen — aedient ist.

Alle Irrungen, die so entstehen, erwachsen aus falsch geleiteter Gläubigkeit, aber auch die reine Wissenschaft hat es an Verwechselungen von Glaubensgedanken und Glaubensvorstellungen der eigenen Zeit mit denen viel unreiserer Zustände nicht sehlen lassen. Eine der folgenreichsten und deswegen verderblichsten soll auf diesen Blättern bekämpst werden: die Lehre nämlich vom Symbolismus des Urzeitglaubens, die fast alle Tarstellungen des Glaubens der jungen Völker — der heutigen sogenannten Naturvölker also und der Urzeiten der Kulturvölker — beherrscht.

Die heutige, fast allgemein geltende Vorstellung von der Entsitehung des Gottesgedankens und der Göttergestalten aus der Verspersönlichung und Versinnbildlichung der großen Naturkräfte ist, soweit ich sie ersahrungsmäßig habe nachprüsen können, falsch; sie erscheint, da der Umfang der zur Prüsung herangezogenen Glaubenssgebiete nicht geringfügig ist, überhaupt erschüttert und einige Folgerungen, die sich daraus für die Ursprünge der großen Glaubensentwicklungen, insonderheit auch die der jüdischechristlichen, ergeben, sollen wenigstens versuchsweise angedeutet werden.

Doch bevor diese Blätter sich ihrem Beitrag zur Geschichtssichreibung des Glaubens zuwenden können, mussen sie eine Vorsfrage berühren, die im Grunde in den Ausgabenbereich der Glaubensswissenschaft gehört, d. h. des Forschungszweiges, der Wesen und Formen des Glaubens begrifflich erörtert, ohne sich an die Ordnungsweise und an die besonderen auf den zeitlichen Zusammenhang gerichteten Ausgaben der Glaubensgeschichte zu binden. Es handelt sich um die Festlegung der wesentlichsten Grundbegriffe, wie insonderheit des Gottesgedankens. Wie von aller Geschichtssichreibung, die sich nicht an eine benachbarte und zugehörige Begriffswissenschaft hat anlehnen können, ist auch von der Glaubensgeschichte diese Hauptsorge wissenschaftlicher Forschung fast völlig vernachlässigt

worden und Jeder hat den wichtiaften Bezeichnungen, je wie es bas augenblickliche Bedürfnis seiner Darstellung mit sich brachte, die manniafachiten Bedeutungen untergelegt. Es ist nicht zu jagen. was schon alles unter dem Worte Gott verstanden worden ist. Und felbit ber einzelne Foricher halt fich oft faum zwei Seiten lang an die eben noch benutte Begriffsform.

Soll hier Wandel geschaffen werden, so wird man freilich zunächst mit vorläufigen Begriffsabgrenzungen vorlieb nehmen muffen. Denn da die Glaubenswiffenschaft viel zu jung ift, um hier auch nur notdürftig zureichende Hilfsmittel darzubieten, jo ist die Glaubensgeschichte genötigt, sich die Wertzeuge selbst zu schmieden. Sie wird dadurch aber in die schwierige Lage versett, wissenschaftliche Erfenntnisse bei Beginn ihrer Arbeit auszusprechen, die sie porsichtigerweise erst nach deren Abschluß aufstellen könnte. Es leuchtet ein: einen brauchbaren Beariff Gott wird man endaültig erit bann formen fonnen, wenn alle geschichtlichen Erscheinungen, auf die er sicher oder wahrscheinlich angewandt werden könnte, untersucht sind. Da aber wiederum diese Untersuchung nur dann mit autem Erfolg geführt werden fann, wenn vorläufig ein Grundbegriff Gott benutt wird, der ermöglicht, den kaum übersehbaren Wirrwarr der Einzeltatsachen zu ordnen und zu schlichten, so ist ein Notbau unumgänglich. Auch er wird nur auf der Grundlage ber Erfahrung aufzurichten sein, nur daß sie schmäler ist und blok einen Teil des schließlich erreichbaren Rachrichten= porrats umfaßt.

Unter Seele ift im folgenden ein perfonliches Bejen ver= standen, das dem lebendigen Menschenleibe der Regel nach inne= wohnt, ihn in Ausnahmefällen zeitweise verlassen fann, ben toten Leib aber immer verläßt, das dann in den Luften ober in einem besonderen Bezirfe, sei es auf, über oder unter der Erde fortlebt und schädliche wie nükliche, Menschenfraft übersteigende Einwirfungen auf die Lebenden ausüben fann.

Dieser allgemeine Begriff umfaßt engere, die von den einzelnen Bölfern, Stämmen und Bölferschaften ausgebildet find und Die insbesondere Form und Gestalt der Seele naber beschreiben und begrenzen.

Beift ist ein Wesen, das vermutlich immer ursprünglich eine Seele war, bem man aber personlichere Gigenschaften, bestimmtere

Fähigkeiten, namentlich oft einen bestimmten Namen, ein bestimmtes Aussehen und einen bestimmten Wohnsitz verliehen hat. Die Summe seiner Kräfte kann, da Unsterblichkeit und übermenschliche Macht bei ihm wie bei der Seele vorausgesetzt werden, zu beträchtslicher Höhe anwachsen, je weiter der Glauben sie steigert und seine Stellung ganz zuletzt an die eines Gottes.

Als Heilbringer soll auf den folgenden Blättern eine Gestalt der Überlieserung bezeichnet werden, von der man menschens, oder teils menschens, teils tierhaftes Auftreten auf der Erde ersählt, der man schon während ihres irdischen Lebens übermenschliche Kräfte beimißt und die zumeist nach ihrem Entschwinden in die Gestalt eines Geistes von sehr hohen Kräften übergeht.

Mit dem Geist hat der Heilbringer die Kraft zu übermenschlichem Vollbringen gemeinsam, so etwa zur Erschaffung und Umformung bestimmter Teile der sichtbaren Welt, zur Unverwundbarkeit und zur Verwandlung in ein bestimmtes Tier, serner auch nach dem Tode seine ganze Wesenheit, die dann der eines starken Geistes entspricht. Der Heilbringer unterscheidet sich aber sehr deutlich vom Geist dadurch, daß er seine stärtste Einwirkung auf die menschlichen Angelegenheiten als lebendiges Wesen, sei es Tier, sei es Mensch, ausübt, während alles, was er nach seinem Entschwinden tat, daneben in den Hintergrund tritt.

Die Schwierigkeiten, die sich bei Feststellung des wichtigsten Begriffes der Glaubensgeschichte, des Gottesgedankens, erheben, rühren nicht von seinen höheren Formen her. Der Gott der Brahmanen, der Juden und Christen, der Mohammedaner läßt sich leicht erfassen, nur die Vorstellungen der Buddhisten und der Minstifer erheischen hier Vorsicht, da sie in ein Ungewisses verslausen, das den sesten Umrissen aller anderen Gottesvorstellungen entgegengesetzt ist. Es sind nicht die oberen, es sind die unteren Grenzen des Begrifses, auf die die höchste Sorgfalt verwendet werden muß.

Und ehe man zum Ziel kommt, wird es rätlich sein, die Gottesvorstellung in ihre Teile aufzulösen. Man wird in ihr Wesen und Ansehen scheiden müssen, wobei unter dem Wesen des Gottes seine Gestalt und seine Gewalt verstanden werden soll, unter seinem Ansehen aber die Anbetung, der Dienst und die sittsliche Macht, die ihm die Gläubigen einräumen.

Der Gottesgedanke der unteren Stusen bedarf vor allem der Abgrenzung gegen die Begriffe des Heilbringers und des Geistes. Was das Wesen des Gottes angeht, so kann seine Gestalt tier=menschlich oder menschlich bleiben, wie die des Heilbringers oder die des Geistes. Die Gewalt des Gottes dagegen unterscheidet sich von der des Heilbringers dadurch, daß sie nicht episodenhast nur oder fast nur an ein Erdenleben geknüpft ist, sondern stetig auf die Geschicke der Menschen einwirkt. Dem Geist gegenüber aber hat die Gottesgestalt, aus der des Heilbringers in der Regel hervorges wachsen wie sie ist, dessen Kraft und lebensvolle Persönlichkeit voraus.

Das Ansehen des Gottes ist wesentlich höher als das des Heilbringers. Der Heilbringer entbehrt jeder oder fast jeder Ansetung oder gar Dienstes, die beide das Merkmal wirklicher Gottessverehrung sind. Dem Geist sind dagegen Anbetung wie Dienst gewidmet — teilt er doch den Dienst schon mit den Seelen — der Unterschied ist nur der des Grades. Die sittliche Sinwirkung endlich, die dem Gott zugestanden wird, ist beiden überlegen: die Geisterverehrung weiß von ihr nichts, dem Heilbringer aber mißt man höchstens die Kraft eines heldischen Borbildes bei, nimmt sich im übrigen aber nicht übel, ihm drollige, schaltische und selbst törichte, lächerliche Jüge zu leihen. Der Begriff des Gottes aber ist kaum zu trennen von der Nebenvorstellung einiger Vorschriften oder weniastens der Genehmhaltung bestimmten Handelns.

So mag denn folgende Umgrenzung des Begriffes Gott hier vorläufig vorgeschlagen werden: der Gott ist ein persönliches Wesen, das auf den niederen Stusen der Glaubensentwicklung in menschlicher oder halb menschlicher, halb tierischer Gestalt, auf den höheren gestaltlos vorgestellt wird, dem übermenschliche Gigenschaften — von Unsichtbarkeit, Unverwundbarkeit und dergleichen auswärts dis zur Allmacht und Allwissenheit — eine übermenschlich starke, nicht mehr nur vorübergehende, sondern stetige Ginswirkung auf die menschlichen Geschicke zugeschrieben werden, dem Anbetung und Dienst — sei es im Haus, sei es öffentlich, von Laien oder Priestern — gewidmet werden und dem ein sittlicher Einfluß auf das Verhalten der Menschen eingeräumt wird.

Hierbei ist zu bemerken, daß fast jeder der Teile, in die hier Gottesbegriff zerlegt ist, einer überaus großen Zahl von versichiedenen Ausprägungen fähig ist. So etwa der sittliche Einfluß:

er kann auf den ersten Stufen beschränkt sein auf die Annahme, daß die eine oder andere Handlungsweise dem Gott wohlgefällig sei und er kann sich, wie wir vor Augen haben, steigern zu einer Summe von Gesehen und Vorschriften der Lebensführung, die schließlich noch die kleinste und unbedeutendste, wie die größte und folgenreichste Handlung des Einzelnen unter ihr Joch zwingt.

## I. Umerikaner.

#### 1. Rolumbianer und Nordländer.

Itrzeitvölkern ist hier die amerikanische Gruppe ausgewählt, um an ihr die Unwahrscheinlichkeit der Entstehung des Gottessgedankens aus der Verpersönlichung von Naturkräften und aus dem Sinnbild zu erweisen. Sie sind dazu besonders geeignet, weil sie zwar allesamt der großen Entwicklungsstuse der Urzeit angehören, aber den Reichtum an Unterstusen, den dieser Sammelbegriff mit seinem sehr umfassenden Namen deckt, in großer Fülle ausweisen. Sodann sühren diese Unterstusen, ordnet man sie nach ihrem Entwicklungswerte, zwar nicht von der niedersten, wohl aber von einer der niedersten der erreichten Höhen der Glaubensgeschichte die zur höchsten innerhalb der Urzeit überhaupt erreichbaren.

Der Seelenglaube und Seelendienst bildet, wie heut zwar bei weitem noch nicht allgemein, aber weithin anerkannt ist, die Vorstuse für alle spätere, auch die ganz anders geartete Glaubenssentwicklung. Es empsiehlt sich also von einer Gruppe auszugehen, bei der er noch vorherrscht. Das ist der Fall bei den Kolumbianern der Nordwestküste, aus deren Zahl hier die Tlinkit zu besonderer Betrachtung gewählt sein mögen. Mellerdings sind bei ihnen alle

<sup>1)</sup> Über den Glauben anderer Bölferschaften dieser Gruppe vgl. namentslich Boas, Indianische Sagen von der Nord-Pacifischen Küste Amerikas (1895) 330 ff. und Boas, The social organization and the secret societies of the Kwakiutl Indians (Rep. Nat. Mus. 1895 [1897] 393 ff.).

drei Möglichkeiten einer Glaubensbildung vertreten: die Verehrung von Naturgewalten, von großen Menschen, von toten Seelen. Aber die letzte Form ist die bei weitem überwiegende, vor allem die einzige, der ein wirklicher Dienst geweiht ist, der Feiern, ja die Sorgen einer Art von Priestertum gewidmet sind.

Allerdings eben biefer Seelendienst trägt noch burchaus nicht ben Stempel ber reinen, ja nur der wirklichen Berehrung an fich: er ist zu sehr von den Trieben der Furcht und der Abwehr beftimmt und bedingt. Amei Vorstellungen von dem Schickfal der Toten freuzen sich: die eine versammelt sie in einem Totenreich. landeinwärts von der Küste der Tlinfit gelegen: an dem anderen Ufer eines Flusses, in einem wirklichen Jenseits also. Die andere läßt fie heimatlos und Schaden bringend in ben Lüften schwirren. Vor ihnen muß man sich hüten und wahren: denn sie bringen Übel, Krantheit und Tod, wenn sie sich, sei es aus eigenem boien Willen, sei es von schlimmen Rauberern gerufen auf die Lebenden niederlassen. Sie abzuwehren ist das Amt des Ichta, des Sehers, eine schwere Kunft, die zu erlernen es vieler Reit, vieler Mühfal, großer Selbstzucht bedarf. Freilich ist nötig gegen die Seelen andere Seelen zu Silfe zu rufen; jeder Seher muß fich des Bei= standes eines aunstigen Geistes versichern. Freilich sammelt sich zu der Weihe eines neuen Sehers eine gläubig andächtige Menge, Knaben und Mädchen belfen im Reigentang und Gesang bas Gest verschönen; aber einmal ift es der Geisterbanner allein, der alle Sandlung der Feier bestreitet - fie besteht weit mehr aus verzückten Gebärden, pfeilschnellen Tänzen, waghalfigem Schwerter= scheinkampf, mustagogischem Lallen, als aus Reden -, und sodann ift ihr letter Zweck viel eber Schutbedürfnis als Liebe ober gar bemütige Verehrung ber Geifter.1)

Fast völlig verschwindet neben dem Seelendienst die gelegentliche Anxusung, die man den Naturgewalten zuweilen erweist. So bitten sie die Sonne, daß sie ihnen Nahrung und gut Wetter schenke, sie rusen auch die Berge und den Donner, ja selbst Delphine und Seehunde an. Aber man hat nicht den Gindruck, als sei dieser ganz flüchtige Naturdienst eigentlich entwicklungssähig ge-

<sup>1)</sup> Erman, Ethnographische Wahrnehmungen und Erfahrungen an den Küsten des Behringsmeeres (Ztschr. f. Ethnologie II [1870] 324 ff.); Krause. Die Tlinkte-Indianer (1885) 288 f., 294 f., 283 f., 287, 297.

wefen.1) Vielleicht auch waren weber Sonne noch Donner felbst aemeint, vielleicht sah man sie nur als Wohnsitze ber Geister an.

Einen um so breiteren Naum in den Vorstellungen der Tlinkit nimmt die heilige Sage ein, und sie ist der Erinnerung großer Menschen der Vorzeit gewidmet. Siner ist es vor allem, der ihre Sinbitdungstraft beschäftigt: Jelch, das ist der Nabe. Er heißt nicht nur, er ist zur Hälfte Nabe, und diese Sigenschaft macht ihn in Europäer-Augen auf den ersten Blick am meisten befremdslich. Die Neihe von Sagen aber, und es ist ein ganzer Aranz, der sich um sein Andenken geschlungen hat, gelten doch dem Menschen. Sines solchen Gestalt und Wesen überwiegt an ihm dermaßen, daß zuletzt kaum mehr von seiner tierhaften Art übrig zu bleiben scheint, als die Fähigkeit, sich jederzeit in einen Raben verwandeln zu können.

Es sind viel wunderbare Schicksale, die diesem heldischen Wesen nacherzählt werden. Seine Mutter, in deren Namen Kitchuginsi, das ist Tochter eines Meertieres, die Tiernatur starf angedeutet ist, besaß ansangs zehn Söhne. Sie alle aber wurden ihr von ihrem Bruder, einem mächtigen Hänptling, getötet. Da er nämlich eine junge Frau besaß und auf sie sehr eisersüchtig war, so wollte er sie auch nicht im Falle seines Todes einem seiner Nessen gönnen. Nach der Sitte der Tlinkit hätte das geschehen müssen. Kitchuginsiging in den Wald und wollte sich in ihrem Schwerz das Leben nehmen. Da begegnete ihr ein alter Mann und gab ihr den Rat, am Meeresstrand einen runden Kiesel aufzunehmen, ihn zu wärmen und zu verschlucken. Sie solgte der Weisung, ward schwanger und brachte einen Sohn zur Welt: Jelch.

Herangewachsen wagt sich Telch, allem Abraten der Mutter zum Troß zu dem Oheim. Dieser stellt ihm auf die mannigsachste Weise nach dem Leben, ohne daß es ihm gelingt, Jelch, den Unsverwundbaren und sehr Listigen, zu töten. Jelch läßt vielmehr, als die Summe der Schandtaten seines Oheims erfüllt ist, aus einem Tintensisch, den er dem Bösewicht vor die Füße wirft, eine Flut aussteigen, die zuerst die Hütte, dann alles Land erfüllt und nicht allein dem Oheim, sondern allen Menschen das Verderben bringt.

<sup>1)</sup> Boas, First General Report on the Indians of British Columbia (Fifth Report of the Committee . . . of the North-Western Tribes of the Dominion of Canada [1889] 49).

Nachmals wird Jelch der Wohltäter seines Stammes: er fliegt über See, um ihm das Feuer zu holen, er gewinnt Sonne, Mond und Sterne, er wird Veranlassung, daß Vögel, Tiere, Fische entstehen. Aber dies alles ist nicht in dem seierlichen Ton einer tiesen heiligen Sage, sondern spielend, familienhast, erzählerisch vorgetragen und verbrämt mit vielen kleinen neckischen, ja selbst lächerlichen Nebenzügen. Sonne, Mond und Sterne werden durch Diebstahl gewonnen, und den Bären, den Lachs, den Kormoran hat Jesch der Rabe mehr als einmal mit List und Lüge geneckt und geschädigt.

Eine ganze Reihe von wichtigen Folgerungen läßt fich aus diesem Tatbestand ziehen: Selch ist durchaus wirklich gedacht, er gehört wohl der Borzeit an, aber da das geschichtliche, das Bergangenheitsbewußtsein bei den gang jungen Völkern in der Regel nur zwei, drei Menschenalter zurückreicht, so wird er schwerlich als allzuweit entrückt durch den Lauf der Zeiten vorgestellt. Erwägt man rein begrifflich die Möglichkeiten, die sich darboten, sollte überhaupt das Riel des Gottesgedankens auf dem Wege der Aufhöhung des Menschen erreicht werden, so war fast notwendig, daß die verehrte Persönlichkeit in die Vergangenheit verlegt wurde. Es sei denn, man dächte an die andere Möglichkeit der Vergöttlichung eines lebenden Menschen — etwa eines Könias — die von der Entwicklung in der Tat auch eingeschlagen worden ist, aber erst auf einer höhern Stufe und unzweifelhaft nach vollendeter Bildung ber Gottesgestalten. Doch bleibt auch die eigentümliche Schönheit zu Recht bestehen, die jeder Borstellung aufgeprägt ift, indem fie in zeitliche Entfernung gerückt wird: das Vergangensein breitet einen Dämmer um Menschen und Sandlungen, der sie unehrfürchtig genauem Nachspüren entzieht, sie selber aber aufhöht, steigert, verklärt. Und so wenig im Fall der Tlinfit und ihres Jelch von den höheren Graden solcher Verklärung die Rede sein darf, jo sicher lassen sich doch ihre Reime auch hier vermuten.

Wesentlicher ift doch die Zahl und Art der übermenschlichen Kräfte, die Jelch beigelegt werden. Er ist unverwundbar, er kann sich mannigsach verwandeln, selbst in einen Grashalm, er vermag auch außer sich Bunder zu verrichten: so einen Tintensisch zu einer Wasserslut anschwellen zu lassen. Andrerseits sind dieser wunderschaffenden Kraft sehr bestimmte Grenzen gezogen. Die

Berwandlung ift an sich zu einem Teil ein natürliches Ergebnis der Toppelart Jelchs, als eines Tieres und eines Menschen, und erscheint zuweilen an sie gebunden. So muß Jelch, da er einem der Streiche seines Oheims Widerstand leisten will, sich ein Kanu umbinden, um dem Tod im Meere zu entgehen. Dazu fällt die Neigung auf, die großen Taten Jelchs auf eine sehr familiäre und anekdotenhaste Weise zu erklären: so die Herbeibringung von Sonne, Mond und Sternen, die Jelch einem Häuptling aus der verschlossenen Kiste stiehlt. Man hat den Eindruck: die Seele wünscht das Wunder, aber sie ist zu schüchtern, um sich allzuweit hervorzuwagen.

Doch auch die fehr natürlichen und begreiflichen Gründe, die aur Forderung des Wunders führen, tun sich auf. Die Ungeschlechtlichkeit der Weburt Jelche. Die an sehr hohe Seitenstücke gemahnt, findet in dem Ahnenverhältnis, in das ihn die Sage rudt, eine völlig zureichende Erflärung. Jelch ift der Überlieferung nach der Stammvater, sei es der gesamten Tlinfitgruppe, sei es des einen der beiden Großgeschlechter, in die sie zerfällt:1) es führt noch heut seinen Ramen. Nun aber ist die ungeschlechtliche Zeugung eines Urahnen im Grunde die verstandesmäßig einzig mögliche Lösung ber Schwierigfeit, überhaupt einen bestimmten Mann an das Ziel, besser an den Anfang, einer Ahnenreihe zu stellen. Denn gabe es einen Bater des Stammvaters, fo wurde diefer als Urahn verehrt werden muffen an Stelle feines Sohnes. Das Dazwischentreten einer Frau, die ja auch Eltern und Voreltern gehabt haben muß, wird dagegen nicht so übel empfunden: auf sie kommt nicht fo viel an. Huch darüber, daß Jelch felbst Menschen, Tlinfit vor= fand, wie insonderheit seinen Theim oder die anderen, denen er Sonne und Mond in Riften brachte, machte man fich offenbar nicht viel Ropfzerbrechens. Um derartige kleine Unfolgerichtig= feiten fümmert fich die Sage nicht.

Wie nach dem Wunder, so sehnt sich diese Menschenkindheit nach Verehrung: Jelchs Taten überragen die aller anderen Männer, von denen gesprochen wird. Und man hat den Eindruck, als habe der Mensch, kaum zu seinen Jahren gekommen, sogleich Umschau

<sup>1)</sup> Über die große Bedeutung dieser Geschlechterteilung vol. meinen Aufsfat: Die Entstehung des Staats aus der Geschlechtsverfassung bei Tlinkit und Frotesen (Schwollers Jahrduch f. Geschgebung XXVIII [1904] 485 ff.).

gehalten, wem er wohl danken solle für die besten Gaben der Natur, für Tageslicht und Sonnenwärme, Mondenschein und Sternenblinken, und so auch für den hilfreichsten Gesellen seines täglichen Lebens, für das Feuer des Herdes. Dennoch ist man noch sehr weit entfernt von Vergötterung — auch in dem geringeren Sinne des Wortes. Die Listen und Schalksstreiche, die die Tlinkit von Jelch erzählen, können diesem zwar gewiß in ihren Augen nicht schaden, sie sind eher neue Auhmesansprüche. Aber der Ton, in dem sie wie alle andern Geschichten erzählt werden, ist so verstraulich, kameradschaftlich, daß man kaum von sehr betonter Versehrung reden kann. Noch weniger ist von dem eigentlichen Merkmal göttlichen Wesens, von dauernder Einwirkung auf die irdischen, menschlichen Geschicke auch nur eine Spur aufzusinden. —

Berglichen mit den Vorstellungen der Tlinkit erscheinen die Glaubenszustände der Nordländer noch wenig entwickelt, jener Gruppe, die zwar sehr wenig zahlreich, doch den ungeheuren Länder= raum nordwärts vom Churchillfluß und an den Kuften der Hud= sonsbai und des Eismeers einnimmt und die auch den selbständigen Erdteil Grönland besiedelt bat. Die Grönlander sind unter ihnen Diejenige Teilgruppe, die zu beobachten die meisten Vorteile gewährt, einmal, weil sie am besten beschrieben sind, dann, weil sie als die nördlichsten und abgetrenntesten von Vermischung mit den Glaubensformen der füdlicheren Nordamerikaner am ehesten behütet waren, endlich weil ihre Unschauungen für einen sehr be= trächtlichen Teil der Nordländer, nämlich die ihnen sehr nahe verwandten Estimo des Festlandes, ebenfalls als maggeblich angesehen werden dürfen. Die übrigen Teilgruppen der Tinneh, der Roniaga und Alöuten können trot mancher Abweichungen im einzelnen als im ganzen ähnlich vernachläffigt werden.

Die Grönländer sind trotz ihrer Zurückgebtiebenheit in manchen Stücken ein nachdenkliches Volk. Sie haben allen den furchtbaren Hemmungen zum Trotz, die eine allzukarge Natur über diese nördelichsten der Menschen verhängt hat, eine der sormenreichsten und folgerichtigsten Sprachen ausgebildet: eine grönländische Grammatik ist umfänglicher als eine griechische! Und trotzdem birgt auch die Geistigkeit dieses ihres höchsten Gesittungsbesitzes Gigenschaften schleppfüßiger Langsamkeit in sich. Denn sie teilt die Schwerfälligkeit der wortartigen Satbildung der amerikanischen Sprachen. Dieselbe

Mischung von vorwärts und rüchwärts strebenden Bestandteisen weist auch ihr Glaubenszustand auf, nur in umgefehrem Verhältnis, insosern er seiner Grundrichtung nach der niederen Stufe des reinen Seelendienstes angehört, ihm aber eine geistige Durchbildung hat widersahren lassen, die weit höher ist, als die sonst auf dieser Stufe zu beobachtende.

Bei den Grönländern nämlich ist eine Auslese unter dem Gewimmel der schwirrenden Seelen getroffen, die aus diesen etwas unterschiedslosen Wesen Gesister gemacht hat, will sagen Seelen von besonderen Sigenschaften und bleibender Wirssamkeit.') Freilich auch die Seelen schlechthin waren einzelne persönliche Wesen, inssosen ihnen ja die Erinnerung an den einzelnen Menschen anshaftete, dem sie entstohen waren. Doch gerade dann, wenn sie am entschiedensten wirksam waren und sich am peinlichsten bemerkdar machten, scheinen die Tlinkit etwa sie mehr wie eine Schar angesehen zu haben, die als solche wirkte, ob sie gleich daneben offenbar auch ganz bestimmte Seelen fürchteten. So bedeutet es denn einen Fortschritt, wenn die Seelen zu Wesen gesteigert werden, die man bei bestimmten Namen nennt und von denen man sehr ins einzelne gehende Vorstellungen hat.

Dagegen ist bemerkenswert, daß, bis jetzt wenigstens, nur leise und fast verschwindende Spuren einer Heilbringersage aufsgetaucht sind. So ist schon im achtzehnten Jahrhundert eine seltssame Überlieserung aufgezeichnet worden. Zwei der ersten Menschen, so heißt es, stritten sich: der eine wollte, daß Tag und Nacht mit einander wechselte und die Menschen einer nach dem andern sterben sollten. Der andere aber wünschte, es solle immer Nacht bleiben und die Menschen sollten immer leben. Wan sieht der Nachricht an, auf wie kümmerlicher Kenntnisnahme sie beruht, wie denn die oft die zur Albernheit kindischen Vorstellungen, die den lebenden Urzeitwöltern zugeschrieben werden, nicht zum kleinsten Teil der unzulänglichen Berichterstattung der europäischen Gewährsmänner zuzuschreiben sind. Immerhin schimmert die Vorstellung von einem Brüderpaar und einem Kampf durch.

Gejest den Gall, die Seilbringerfagen find in Gronland

<sup>&#</sup>x27;, Byrne, General Principles of structure of languages I (1885) 140 ff.; Rink, Tales and traditions of the Eskimo (1874) 30 ff., 43 f.

<sup>2,</sup> Cgede, Radridten von Grönland illbeif. 1790) 157.

wirklich nicht weiter entwickelt worden, so würde der Glaubenszustand dieser Nordländer einen sehr nachdrücklichen mittelbaren Beweis für die Notwendigkeit eines menschlichen oder tierisch menschlichen Ursterns für die Bildung einer Gottesgestalt darbieten. Denn so reich und eingehend auch die Schilderungen ihrer bösen Geister sind, keiner von ihnen ist doch zu einem Gott emporgestiegen. Es ist, als hätten diese Schatten nicht Kraft und, im wahren Sinn des Wortes, nicht Fleisch und Blut genug gehabt, um zu Göttern heranzuwachsen.

### 2. Allgonfin.

Alle Fülle der Möglichkeiten entwickelt sich erst bei den Nordoftamerikanern, der großen Gruppe roter Urzeitvölfer, zu der bier alle Stämme zwischen der Hudsonbai und dem Golf von Mexiko, zwischen dem atlantischen Meer und einer Linie gerechnet werden follen, die sich von der Mündung des Mississippi, dem Artanjas= flusse und dem Ramme des Felsengebirges folgend, nordwestwärts bis in das Quellengebiet des Athapasta zieht. Dieses Gebiet um= faßt den gangen Erdteil mit Ausnahme ber Nordländer an ber Labradorfüste und nördlich vom Churchill, der Kolumbianer, west= lich des Felfengebirges und der megifanischen und Panigruppe, sud= westlich von Arfansas und Felsengebirge. Diefer Bolterstamm zerfällt in die großen Teilgruppen der Frofesen und Verwandten, der Algonfin, der Siour und der eingesprengten, den Bani verwandten Floridavölferschaften. Fagt man auch nur einige, sei es ausgezeichnete, fei es artvertretende Fälle ins Auge, fo entfaltet fich der aanze Reichtum amerikanischer Glaubensbildung, um jo mehr, als hier, was sonst so unendlich selten lebenden Urzeitvölkern gegenüber der Fall ift, an einzelnen bevorzugten Bunften zwei Jahrhunderte europäischer Beobachtung vorliegen. Es ergibt sich eine Stufenleiter, die auf ihren niedrigften Staffeln mit den Elinfit fast auf gleicher Linie steht, während ihre Spige fast bis zu der Sohe judischer Gottesgedanken reicht.

Den Tlinfit am nächsten mag von den hier zu erörternden

Glaubenssagen die der früheren Algonfin stehen. Ihr Mittelpunft ift der Große Safe. Im Unfang bedeckte eine unacheure Bafferfläche die Erde. Auf dieser Urflut fuhr eine Schar von Tieren auf einem Gloß daber. Ihr Häuptling war ber Große Safe, Er trachtete eifrig an irgendeiner Kufte zu landen, aber jeine Blicke juchten pergebens nach einem noch jo fleinen Stuck festen Bobens. fr fah nichts anderes als Waffervogel auf dem weiten Meere. Bulent befahl er bem Biber, auf ben Grund zu tauchen und von bort ein wenig Erde heraufzuholen. Der tat es nach langem Widerstande, blieb aber jo lange unter Wasser, daß ihn die anderen Tiere ichon für ertrunken hielten. Alls er endlich boch wieder empor fam, brachte er nichts mit fich. Die Fischotter, die den Berjuch wiederholen mußte, hatte feinen benferen Erfolg. Schlieflich tauchte die Moichusratte: sie blieb einen Tag und eine Nacht aus, und als sie wieder zum Porschein kam, war sie leblos vor Er= ichopfung. Man zog sie auf das Flok und fand zwischen einer ihrer Rrallen nur ein Körnlein Erde. Der Große Saje aber ver= mochte aus dieser Arume eine Insel im Meer zu machen. Er rannte viele Male um ihren Rand herum, und sie ward unter seinem Laufen größer und größer. Zulett befahl er dem Tuchs, fie ebenfalls zu umfreisen: ber erflärte fich für zufrieden gestellt. Aber er jelbit war es noch nicht und rannte noch viele Male um den Erd= freis, daß er größer wurde. Die Tiere aber fiedelten fich auf ihm an, und als die ersten von ihnen starben, machte ber Große Safe aus ihren Leichnamen die Menschen. Die Berschiedenheit der Eigenschaften bei den Menschen wird dieser Entstehungsweise zu= geschrieben, und ichon der alte Franzose, dem wir alle diese Rach= richten verdanken, hat die Ahnentiere mit ihr in Verbindung gebracht.1) Andere aber fagen, der Große Safe habe fich mit der Mojchusratte vermählt, und diesem Bunde jei das Menschengeschlecht entsprungen.2) Der (Broge Safe lehrt die Menichen bas Bogen= ichiegen, auch, wie es icheint, die Runft, Teuer anzugunden, Boote zu bauen, Schneeichuhe anzufertigen. Die Frau hat er dem Mann nachträglich gegeben. Auch heute noch lebt der Große Sase; wenn Die Erbe schüttert, bann sagen die Leute, rennt er wieder um ben

2) Ties bei Brinton, American Hero-Myths (1882, 40.

<sup>1)</sup> Perrot, Memoire sur les mours coustumes et relligion des sauvages de l'Amerique septentrionale, p. p. Zailhan, S. J. (1864) 3ff.

Erdboden, um ihn größer werden zu lassen. Einmal hat man ihn auch gesehen, da lag er als ein riesengroßer Mann auf bem Boden.

Dies ift die Sage vom Großen Hasen, wie sie gegen 1700 von einem französischen Beobachter aufgezeichnet wurde. Man sieht, es ist eine echte Heilbringergestalt, die sie überliesert, noch halb im Tier steckend, doch schon mit mehr als menschlichen Krästen begabt: Erd= und Menschenschöpfer, doch nicht Erschasser der Welt, ja nicht einmal der Tiere; fortlebend, aber in keiner Weise gott= ähnlich die Schicksale der Menschen dauernd beeinschussend. Anzeichen beginnender Steigerung des Heilbringers zur Höhe des Gottes hin sind doch schon vorhanden: so das kindlich naive Mittel, ihn als Miesen vorzustellen, so das ernsthaftere, reisere eines minder menschlichstraulichen und familienhaften Auftretens, als es etwa an dem Felch der Tlinkit beobachtet werden kann. Die Drolligkeiten von Jelchs Verhalten sehlen vollends ganz. Daß nicht zwei Brüder, sondern einer nur Träger des Heilbringeramtes ist, mug ebenfalls dazu beigetragen haben, sein Ansehen zu stärken.

Aller Aufhöhung zum Trot tritt die tier-menschliche, irdische Natur dieses Heilbringers so sichtbar an den Tag, wie selten. Gleichwohl hat man gerade diese Gestalt für geeignet gehalten, sie zum Gegenstand einer verstandesmäßig-sinnbildhaften Deutung zu machen, die ihr Wesen im Innersten verwandelt, ja in ihr Gegen-teil versehrt. Man ist dabei ausgegangen von dem wenig glückslichen, wenn auch begreislichen Gedanken, daß der Große Hase eine allzu gewöhnliche und possierliche Gestalt sei, als daß ihn eine ernste Glaubenssage zum Ausgangspunkt nehmen, oder als daß man ihn gar für den Keim eines Gottes halten dürste.

Das Beweismittel, bessen man sich bedient hat, ist sprachs wissenschaftlicher Art. Der Name Michabo, Missabos, der aus missi, mitchi, groß, weit, und wados, Hase zusammengesetzt ist, ist auf die Burzel wad als Kern zurückgeleitet worden, mit der in den Algonkinmundarten eine Anzahl von Worten gebildet ist, die alle etwas Leuchtendes bedeuten: Morgendämmerung, Tageshelle, Licht selbst und so fort. Diesen Zusammenhang, der allein auf die Bermutung gestützt wird, daß dem Hasen im Lande der Algonkin durch den Winter sein Fell gebleicht werde und ihm deshalb dieser Lichtname zugeteilt worden sei, hat man auch auf die nächste tierische Umgebung des Großen Hasen erstreckt und dars

gelegt, daß auch der Name der Moschusratte im Algontin soviel wie Schmuß, Erde, Boden bedeute. Und, so schließt man, sei die Vermählung des Großen Hasen mit der Moschusratte nichts anderes als ein Sinnbild der Befruchtung, die von der Sonne auf die feuchte Erde ausgehe.

Da auf diesen Blättern die sehr weit greisende Frage der Versinnbildlichung und Verpersönlichung der Naturkräfte hier zum erstenmal auftritt, so möge sie zunächst ganz im allgemeinen ersörtert werden. Gegen diese Deutungsweise läßt sich vor allem geltend machen, daß sie der geistigen Kraft der Urzeitmenschen einen viel zu zusammengesetzten und viel zu hoch greisenden Denkvorgang zutraut. Soll die Gestalt des Großen Hasen ursprünglich ein Lichtgott sein, so werden folgende einzelne Gedankenreihen vorausgesetzt. Aus der Sonne, dem Mond, den Sternen muß die Vorstellung des Leuchtens abgezogen werden. Diese ganz begriffsliche Vorstellung muß sodann in eine ganz farbige, in die Vorstellung eines Menschen umgewandelt werden.

Die Vornahmen des Verstandes, die zu derartigen Über= legungen gehören, erscheinen uns alltägliche, weil uns tausend Borbilder für sie vorschweben, die nachzuahmen unser Sirn nicht die mindeste Unftrengung tosten würde. Für den Urzeitmenschen aber würde dergleichen die Vorwegnahme einer vielhundertjährigen geistigen Fortentwicklung bedeuten. Ja noch mehr: sein Denken Schlägt gewohnheitsmäßig entgegengesette Bahnen ein. Es ist ein Arrtum, von feiner Vorliebe für das Sinnbild, seinem Symbolismus zu sprechen. In der Tat läft sich nämlich aus der bildenden und rebenden Runft, aus der Sprach- und Biffensentwicklung der Urzeitvölfer gleichmäßig nachweisen, daß sie ursprünglich immer das Wirkliche erzählen, nachbilden wollen, niemals aber eine irgendwie gewollte Steigerung der Birflichteit anftreben. Bas uns Stilifierung, Märchen, Fabel, furz Phantasicerzeugnis zu sein scheint, ist alles nur Schilderung der jo gesehenen oder nur fo wiederzugebenden Wirklichkeit. Dazu nun wurde eine Berversonlichung der Sonne ober gar des Lichts paffen, wie die Fauft aufs Auge. Sie nur anzunehmen ift einer der größten Gehfehler unferes Sahrhunderts: indessen unterliegen wir ihnen oft, wenn nicht immer, aus einem

<sup>1)</sup> So Brinton, American Hero-Myths (1882) 41f.

eblen, einem ganz fünstlerischen Grunde. Tausend Archaismen, von denen uns Jahrhunderte oder Jahrtausende, sei es der Zeit, sei es der Entwicklung trennen, empfinden wir als gewollte Stilisserung, indem wir unwillkürlich dem Irrtum verfallen, sie seien für unsere Augen geschaffen. So ist noch heute kein Mensch imstande, auch nur Dantes göttliches Gedicht, das wahrlich nicht so weit hinter uns zurückliegt, mit den Augen der Zeitgenossen zu lesen, sich etwa vorzustellen, ein Kunstwert so hohen Maßes redete heut von Bismarck, Moltke oder dem zweiten Ludwig von Baiern. Für unser Kunstgenießen mag durch diese falsche Sinstellung des Gesichtswinkels noch Gewinn erwachsen, und wer will uns verswehren, durch sie unseren Seelen noch tieser Kunen von dem nachsgeborenen Dante einrigen zu lassen. Aber dem wissenschaftlichen Erkennen wäre so schlecht gedient. Und endlich ist der Fehler der Urzeit gegenüber noch viel gröblicher.

Bu der einen gänzlich ungeschichtlichen Auffassung fügt man noch eine andere hinzu. Man hat nämlich die Vorstellung der Alaonkin, daß ihr Heilbringer in der Tat ein großer Hase sei, an sich nicht leugnen fonnen. Den flaffenden Wegensatz aber zwischen Diesem Sachverhalt und der Annahme eines Lichtgottes, hat man burch die weitere Aufstellung zu überbrücken gesucht, es sei ein Niedergang eingetreten, von jenem ursprünglichen höheren Glauben zu dieser niederen angeblich albernen Unschauung. Einmal also hätten sich die Algonfin, ein Jäger= und Biehzüchtervolf, wie alle anderen Bald- und Steppenindianer Nordamerifas, auf einer Stufe hoher Gefittung befunden, dann aber seien fie in etwa Jahrhunderte langem Verfall zu ihrem heutigen Zustand berabgefunten. Abenteuer= licher kann man die Möglichkeiten menschlicher Entwicklung nicht auf den Ropf stellen. Man verfällt damit fast wieder in die Fehler eines früheren, heut freilich völlig überwundenen Gelehrtengeschlechts. über bessen Leistungen man sonst so abschätzig urteilt.1)

<sup>1)</sup> Müller (Geschichte ber Amerikanischen Urreligionen [2 1867] 114 ff., 126 ff.) erklärt ebenfalls die Anschauung vom Großen Hasen für das Erzeugnis einer fortschreitenden Vermenschlichung — "Episierung, Minissierung." Man habe "der in bewußtlosen Naturgesesen und Naturwirkungen vernommenen Gottheit ihre intelligente Persönlichkeit wieder zukommen lassen, die man sich nicht schicklicher als in menschlicher Form habe denken können". Das Urteil über Müller sindet sich bei Brinton, The myths of the New World (31896) 56 f.

Die eigentlichen Gründe, die den bedeutenden Foricher, der Dieje faliche Meinung pertrat, bestimmt haben, find gang gewiß weder die Ableitung des Wortes Michabago, die sicherlich erit zu Diesem Breck aufgesucht und gesunden wurde, noch die "Allbernheit" eines Tieraottes, sondern einmal der Drang, die Auffassung einer höheren Besittungsitufe, schon in der niederen nachgewiesen, und jodann die Unbefanntheit mit anderen reinen Tieraestalten der heiligen Sage. Die eine Fehlerquelle ist eine allaemeine, die auch in anderen Glaubensgeichichten hundert ähnliche Trugichlüffe geibeist hat, der zweite Irrtum aber ist ein besonderer, der aus biesem. dem amerikanischen Forschungsgebiet heraus richtig gestellt werden fann. Die Meinung der alten Berichterstatter des fiebzehnten Jahr= hunderts, daß ein Safe feine Gestalt fei, der man Berehrung gollen fönne, hätte man nicht erneuert, wenn man auf den Jelch der Tlinfit bätte sein Augenmerk richten wollen, denn ein Rabe wird schwerlich für ein ehrwürdigeres Tier erklärt werden können, als ein Safe.

Einzelne Bruchstücke des Sagenkreises von Michabazo sind im siebzehnten Jahrhundert nicht aufgezeichnet worden, sondern erst gegen 1839, 1) aber in solcher Form, daß an ihrem hohen Alter kein Zweisel bestehen kann. Sine von ihnen ist die Sage von der Abstammung dieses Seilbringers.

Michabazos Großmutter, so heißt es zur Einleitung seiner Lebensgeschichte, sei vom Monde herabgesallen, habe auf der Erde eine Tochter zur Welt gebracht, die aber sei von Ningabiun, wie es scheint — der töricht prüde Bericht ist hier offenbar unvollsständia — geschwängert und getötet worden.

Diese Geschichte nun ist, nicht etwa von heutigen Gelehrten, sondern von den Algonkin selber mit Naturerscheinungen in die engste Verbindung gesetzt worden. Ningabiun ist der Westwind, seine drei älteren Söhne sind der Nords, der Dsts und der Südswind, Michabazo selbst wird in den Nordwestwind umgedeutet. Eine daran schließende Sage, die erzählt, wie Michabazo mit Ningabiun in Streit geraten sei, um den Tod der Mutter an ihm zu rächen, wie es dem Vater in dem Kampf übel ergangen

<sup>1)</sup> Das Buch von Schooleraft (The Myth of Hiawatha 15 ff.) stammt aus dem Jahre 1856, jedoch ist es nach Angabe von Bais (Die Anthropologie der Naturvölter III [1862] S. XXIX Anm.) die nämliche Schrift wie Schoolscrafts Algic Researches von 1839, die mir nicht zugänglich waren.

fei, und wie er zulett dem Sohne versprochen habe, ihm unter gewiffen Bedingungen einen Blat am himmel neben bem Nordwind, seinem Bruder, einzuräumen, sie mag auch in diesen Rusammenhang gehören. Man erkennt sogleich, daß die hier zu= grunde liegende Auffassung von der ber Schöpfungegeschichte völlig abweicht. In dieser ist noch feine Spur von solcher Umdeutung der Hauptgestalten in Winde zu finden, und da sie an sich urzeit= mäßiger ift, wird man nicht irre gehn, wenn man fie für die ursprünglichere hält. Auch der Kern der Abstammungsgeschichte ift derb menschlich-irdisch und hat mit der Borftellung von Winden, von Raturgewalten überhaupt nicht das mindeste zu schaffen. Wollte ein heutiger Forscher den verfehlten Berjuch der Sonnen= deutung wieder aufnehmen und - mit an sich besserem Rechte ben Wind an die Stelle ber Sonne jeten, fo wurde er doch nicht behaupten fonnen, daß ber Tod ber Mutter Michabagos an fich aus bem Wefen Michabagos als eines Windgeistes abgeleitet werden tonnte ober mußte. Auch ber Rampf bes Cohnes mit bem Bater fonnte, aber mußte burchaus nicht notwendig aus dem Ringen der beiden Winde entnommen worden sein. Der Kampf nämlich wäre da= durch zwar schon gegeben, nicht aber der Kampf zwischen Bater und Sohn, der an sich irdisch, menschlich genug anmutet. Nichts liegt vielmehr näher als die Annahme, daß die Umdeutung dieser Weftalten erft fpater, auf einer etwas hoheren Stufe bes Natur= Erfennens und ber Verstandesfraft vorgenommen, ober was sehr viel wahrscheinlicher ift, unter dem Ginfluß von auswärts eingeführten Vorstellungsgutes einem fremden Vorbild nachgeahmt worden ift. Die Einwirfungen des Gesittungsfreises der Mana= und Nahuavölfer find weit genug nachgewiesen, um mit gutem Grund an fie zu denfen.

Weder höheren Gepräges noch fremder Einflüsse verdächtig ist die Flutsage der Algontin. Sie ist von reinem Urzeithauch umwittert. Freilich ist auch sie in dem überlieserten Zustand eng an die Geschichte des Streites zwischen Vater und Sohn gesettet, aber schon das Band, das sie mit ihr verknüpst — es ist die Bedingung, unter der Ningabiun dem Sohne sein Versprechen gibt: er müsse zuvor die Erde von Ungeheuern reinigen — hat mit den Naturgewalten des Himmels wenig zu schaffen, und der Verlauf der Sage selbst noch weniger. Denn die Taten, die sie

22

von Michabazo erzählt, vertragen sich auf das beste mit dem Großen Hasen der älteren Überlieserung, der als Mensch von riesenhafter Gestalt durch das Land schreitet, berühren sich aber mit dem Nordwestwind gar nicht. Ja es sehlt nicht an Einzelsheiten, die den Heilbringer der Algonsin auf die Höhe des halb lächerlichen und nur halb heldischen Auftretens des Jelch der Tlinsit herabdrücken. Auf den sehr heraslesähnlichen Fahrten, die Michabazo auf jene Bedingungen hin unternimmt, ergeht es ihm zuerst nicht gut. Er läßt sich in einen Kamps mit dem Häuptsling der Fische ein und dieser verschlingt ihn und sein Boot. Er entgeht dieser Not nur dadurch, daß ihm Bögel zu Hilse kommen und ihm mit ihren Schnäbeln einen Weg aus dem Bauch des Gegners bahnen. Dann aber, und hier erst beginnt die eigentliche Flutsage, nimmt er den Kamps mit der obersten und furchtbarsten der Wasserschlangen auf.

Doch foll die Erzählung davon hier des eigentümlichen Ge= wandes nicht entfleidet werden, in dem sie in der Aufzeichnung des angelsächsischen Forschers überliefert worden ist. Michabazo hatte den alten Wolf zum Jagdaefährten. Der nun verließ ihn eines Tages, gab ihm aber ben jungen Wolf als Gefellschafter zum Erfat. Der junge Wolf, den Michabago liebte und seinen Enfel nannte. lief, als es schon Frühling wurde, über bas Gis eines Sees, brach ein und wurde von den Schlangen im Waffer gefreffen. Michabazo, um ihn zu rächen, erkundet mit Silfe eines flugen Bogels. der ihm Ausfunft gibt, die Candbant, auf die der Sauptling ber Schlangen und fein Gefolge aus bem Baffer fteigen. Er ver= wandelt sich in einen Gichenstumpf. Die Schlangen fommen, ihr Häuptling prachtvoll weiß, die anderen - Hunderte an der Zahl - rot und gelb. Gie schöpfen Verdacht, Michabago, beffen Rache fie fürchten, fonne in bem Stumpf ftecten, "benn er hat die Macht eines bofen Beiftes und wir muffen uns vor ihm huten". Gine ber stärksten Schlangen friecht zu ihm, umschlingt bas Solz und drückt immer harter zu, fo fehr, daß Michabazo ichon fast schreien muß. Da läßt sie von ihm ab und noch acht ihrer Genossinnen wiederholen den gleichen Berfuch; jedesmal fann er den Schmerz faum noch aushalten, ohne zu schreien, jedesmal entrinnt er noch im letten Augenblick ber Gefahr. Endlich beruhigten fich bie Schlangen und sprachen untereinander, er fann es nicht fein, er ift ein zu großer Reigling, um bies auszuhalten. Gie wickelten fich zusammen, sie umgaben ihren Häuptling im Kreis und endlich fielen sie in Schlaf. Da richtete sich Michabazo auf, stieg. nunmehr in Menschengestalt, über die Schlangen fort, legte ben Rfeil auf ben Bogen und schok ihn mit aller Kraft auf ben Schlangenhäuptling ab. Er traf ihn in die linke Seite. Dann ftieß er einen Kriegsruf aus und rannte, so ichnell er fonnte, von bannen Mis die Schlangen erwachten und ihren Häuptling töblich permundet saben, erfüllten sie die Luft mit einem furchtbaren Geheul und riefen: Michabaso hat unfern Säuptling getötet, wir wollen ihn verfolgen. Unterdessen lief Michabazo immer weiter, um sich im Innern des Landes in Sicherheit an bringen. Er rannte mit aller Macht, mit jedem Schritt eine Meile. Aber auch feine Berfolger maren Beister und immer hörte er. daß ihm etwas nachkomme. Er stieg auf den höchsten Berg und auf seinem Giviel auf den höchsten Baum, und als er sich von dort aus umiah, wurde er mit Schrecken gewahr, daß alles niedere Land ringsum mit Baffer bedeckt war und daß die Flut rasch stieg, gegen die Sohen hin. Er fah es immer weiter fteigen, bis gum Guß bes Berges, bann noch höher, bis es ichlieflich die Burgeln des Baumes umsvülte, auf dem er faß. Die Wasser schwollen immer mehr, schon fühlte er seinen Körper unten von ihnen erfaßt. Da sprach er gu bem Baum: Groftvater, ftrede bich. Der Baum ftredte fich, aber die Flut stieg höher. Noch zweimal wiederholte Michabazo die Bitte und jedesmal gehorchte der Baum, aber als er fich das leste Mal höher rectte, sagte er zu Michabazo: jest kann ich nicht mehr höher langen. Und immer noch stiegen die Waffer, bis sie dem Michabazo unter das Rinn reichten. Da endlich blieben fie still stehen und er begann wieder zu hoffen.1)

Dann wird erzählt, wie Michabazo die Flut vollends überwindet. Legt man den Maßstab der altjüdischen oder babylonischen Flutsage an diese Schilderung, so erscheint sie in manchem Stück, insbesondere zu Anfang, auf so viel kleinere, traulichere, fast märchenartige Verhältnisse zurückgeführt, daß vielleicht Zweisel geltend gemacht werden könnten, ob es sich hier überhaupt um ein ebenbürtiges Seitenstück zu jenen großen Flutsagen handelt. Daran

<sup>1)</sup> Schoolcraft, Hiawatha 35-39.

wird man bennoch festhalten müssen, denn einmal mag der englischamerikanische Auszeichner dieser Indianerberichte sie noch tieser auf diesen Kinder- und Familienton herabgestimmt haben — viele Einzelzüge der Tarstellung und Sprache lassen dies vermuten —, sodann aber können solche Überlieserungen, die oft nur durch den Mund der alten Franen sortgepflanzt wurden, sehr wohl auch bei den Indianern selbst das Gepräge necksich-tranlicher Märchen angenommen haben. Das bezeugen viele andere Auszeichnungen amerikanischer Sagen, aber auch unsere eigenen deutschen Märchen, in denen so viel uraltes Gut germanischer Göttersagen sich erhalten hat.

Überhaupt aber kommt es für die Zwecke der vergleichenden Glaubensgeschichte nicht fo sehr auf das Kleisch und Blut der Sage an, das freilich in tausend Farben und Formen schillert, als auf ben festeren Bau der Anochen, der Grundgedanken. Bon ihnen aber ist in diesem Bericht sicher nachgewiesen: Die Borstellung einer allgemeinen Tlut in nächster Verbindung mit der andern des Rampfes mit einem Bafferungeheuer, Schlange, Drachen ober wie man es nennen mag. Dabei ist benkwürdig die ausschließlich sagen= haft schildernde Auffaffung des großen Ereignisses, die feinerlei sittliche Nebengedanken an die nunmehr ebenfalls dem Berderben geweihten Menschen kennt. Die Menschen kommen überhaupt nicht in Betracht, es ift so gut, als ob sie nicht ba waren, die Sandlung spielt sich allein zwischen ben beiden gegnerischen Barteien ab, Michabago auf der einen, dem Schlangenhäuptling und feinem Gefolge auf der anderen Seite. Insoweit konnte man meinen, auch Die Flut sei nur als ein örtliches Ereignis bargestellt, als Die Überschwemmung einer bestimmten und begrenzten Gegend. Doch ift dem nicht fo, die Sage berichtet ausdrücklich, wie Michabago, nachdem die Waffer zum Stillstand gefommen find, fich baran begibt, die Erde von neuem zu schaffen.

Man hat eingewandt, mit den altsemitischen Flut- und Drachensagen dürften die amerikanischen überhaupt nicht zusammengestellt werden, da jene immer an den Weltanfang gestellt seien, diese aber die bereits geschaffene Erde zur Voraussezung hätten. Diese Darslegung 1) irrt nach beiden Seiten hin: denn weder sind der babylonische oder der israelitische Drachenkampf in ihrer Urgestalt, troß aller späteren

<sup>1)</sup> Chrenreich, Sip.=Ber. der Anthrop. Gesellsch. zu Berlin (Ethnol. 3tschr. XXXVII [1905] 221).

Umdeutung in Naturereignisse, zu denken, ohne daß schon eine vorher vorhandene Erde vorausgesett würde — doch davon soll erst später die Rede sein — noch sind Flut und Drachenkamps in der ameristanischen Überlieferung unzweiselhaft dem Ansang aller Tinge entrückt. Die Algonkinsage, wie sie der französische Berichterstatter gegen 1700 ausgezeichnet hat, läßt alle Geschichte der Erde und Menschheit mit einer großen Flut beginnen, aus der dann Michabazo nach dreimaligem Tauchen der Tiere die Erde hervorgehen läßt, die Niederschrift des englischsamerikanischen Forschers von vor 1839 dagegen läßt Michabazo dicht nach dem Trachenkamps aus der Sintflut, die ihn noch eben zu ertränken drohte, eine Erdschöpfung vornehmen, die offenbar mit jener ansänglichen, der Ausschnung von 1700 allein bekannten völlig zusammenfällt.

Man höre nur die Fortsetzung der Cage. Alls die Waffer zum Stillstand gekommen waren und Michabazo wieder Hoffnung geschöpft hatte, ließ er seine Augen über die unermegliche Weite schweisen. Da erblickte er einen Vogel, einen Eistaucher; tauche unter, mein Bruder, fo rief er ihm zu und hole etwas Erde herauf, damit ich eine Erde machen fann. Der Bogel gehorchte, aber als er wieder an die Oberfläche fam, war er eine leblose Masse. Da sah Michabazo eine Moschusratte; tauche, sprach er zu ihr, und wenn du mir Erde bringft, jo magft du weiter leben, wo es dir beliebt, zu Wasser oder zu Lande; ich will dir eine ganze Reihe von herrlichen fleinen Seen geben, mit Binsenrohr bestanden, darin zu wohnen. Die Ratte tauchte, aber sie fam bewußtlos wieder zum Borschein. Michabazo blies ihr in die Nüstern und brachte sie dadurch wieder zum Leben zurück. Bersuche es noch einmal, fagte er zu ihr. Sie fam wieder halbtot an die Oberfläche, aber fie hielt etwas Erde fest in einer ihrer Pfoten und mit dieser Krume, sowie aus dem toten Leibe des Eistauchers machte er eine neue Erde, genau so groß, wie die frühere gewesen war, mit allen lebenden Landtieren, Bögeln und Pflangen.1)

Daß diese Neuschöpfung der Erde nicht mit der ersten, vor 1700 aufgezeichneten zusammenfallen sollte, daß sie etwa eine Wiederholung jener bedeuten sollte, daran ist ganz gewiß nicht zu benten. Vielmehr ist für sicher anzunehmen, daß die Sage vom

<sup>1)</sup> So fast nach dem Wortlaut der Überlieferung bei Schoolcraft, Hiawatha 39 f.

Kloß des Großen Hasen und der von dort aus unternommenen Erdschöpfung mit der vom Drachenkampf und der auf ihn folgenden Wassersnot Michabazos ursprünglich völlig eins ist. Bestimmte Einzelzüge, wie das dreimalige Tauchen sprechen ebensosehr dasür, wie das gesamte Bild. Danach aber wären auch Urflut und Sintslut in Wahrheit Eines. Es mag anzunehmen sein, daß der Sintslutgedanke der ursprünglichere ist: denn es ist einsacher und natürlicher, den sesten Boden der Erde, als im Ansang gegeben, anzunehmen und ihn erst später von einer Flut überschwemmen zu lassen, als von einem Zustand einer von Wasser völlig bedeckten Erdoberkläche auszugehen. Aber jedenfalls sind Urs und Sintslut ossendar aanz in eins geschmolzen.

Daß aber die einzelnen Fassungen der Sage so unklar inseinander schwimmen, daran dars man keinen Anstoß nehmen. Eben daß sie spielerisch zwischen ihren einzelnen Gestaltungen schwankt, daß sie sehr unsolgerichtig und sehr unbegrifflich mit ihnen umspringt, das ist ihr Wesen. Ieder einzelne Fall, der dies belegt, ist zugleich ein neuer Beweis, wie wenig es bei der Beurteilung der Jusammengehörigkeit oder Verwandtschaft der Heilbringersagen auf das bunte Gewand der sie umkleidenden Nebenumstände anskommt, wie sehr vielmehr die vier oder fünf Urbestandteile überwiegen, auf die sie sich zurücksühren lassen. Ja noch die Meihenfolge dieser Urbestandteile gerät, wie man hier recht deutlich sieht, ins Schwanken und gehört deshalb zu den übersehbaren Einzelzügen.

Der Grund ist wahrlich nicht weit zu suchen: die Einbildungstraft auch der jungen Völker ist nicht so neuerungssüchtig, um nicht an dem festen Kern der Vätersage Jahrhunderte, oft vielleicht Jahrtausende sestzuhalten. Aber jeder glückliche Erzähler hielt sich für berechtigt, das Geslecht ihrer Fäden zu verändern und ihm neue Farben zu leihen. Jede solche Umschiebung und Umsfärbung mag ganze Folgen von Geschlechtern beschäftigen oder einsmal von einem Stärkeren ausgehen. Sie vermag das Ansehn, die Tbersläche eines Sagenstosses dis zu scheindarer Unkenntlichseit zu verändern. Die Forschung aber wird tieser bohren müssen und unter den bunten Verschiedenheiten der Schalen die freilich reizsloseren Gemeinsamkeiten der Kerne zu entdecken suchen.

Wie nuplos-behaglich die Sage zuweilen auch große Stoffe

ausspinnt, das beweift die Fortsetzung der Sintflut-Erzählung bei den Alaonfin. Der Drachenkampf nämlich wird, vom fünstlerischen Standbunft aus überflüffig genug wiederholt. Michabago, ber die neue Erde durchwandert, trifft auf einen weiblichen Geist in Gestalt einer alten Frau. Es ist die Mutter der tödlich ver= wundeten Häuptlingsschlange. Michabazo erschlägt sie und schleicht fich in ihrer Gestalt und gehüllt in ein Geflecht aus Zedernholz, das er ihr fortgenommen hat, an das Lager des Siechen und tötet ihn nun um fo bequemer vollends. Die Schlangen nehmen Rampf und Verfolgung von neuem auf. Mit Silfe des Dachses aber wird Michabago ihrer mächtig; dieser nimmt ihn in seiner Höhle auf, wofür ihn sein Gastfreund späterhin tötet, und Michabazo vermag durch einen anderen Ausgang des Dachsbaues die Schlangen zu umgeben. Er findet ben Leichnam bes Schlangenhäuptlings. gieht ibm die Saut ab. geht damit dem Schlangenheer entgegen und treibt nun den einen Teil in die Flucht, während er den anderen erschlägt.1)

Es fällt auf, wie ftart in diesem Stück der Sage die Hasennatur Michabazos zum Vorschein kommt. Daß Dachs und Hase
mit einander einen Bund gegen die Schlangen schließen, ist ganz
im Geist der reinen Tiersabel, besser Tiererzählung, gedacht. Dazwischen aber wird gerade hier — so unpassend wie möglich —
von der Windabstammung des Großen Hasen gesprochen. Als er
wieder vor den Schlangen slieht, rennt er pseilschnell über die
Gbene, unterstüßt von seinem Sohn, dem Westwind. Doch mag hier
das Gleichnis der Schnelligkeit an die neuere Form der Sage erinnert haben, mit dem Kern der Erzählung hat sie auch hier nichts
zu tun. Und damit alle drei Erscheinungssormen des Großen Hasen
miteinander vertreten sind, ist dicht zuvor von dem Todesstoß, den
er der Häuptlingsschlange beibringt, gesagt, er habe ihn mit der
Kraft eines Riesen ausgeführt.

Wer Ordnung und Übersicht in das viel verschlungene Rankenwerk dieser Sagen bringen will, wird nicht allein das zeitliche Nacheinander der einzelnen Sagenschichten schlichten müssen, nein auch das Nebeneinander angeblich verschiedener Ginzelsagen vereinsachen dürfen, indem er sie auf gemeinsame Grundwurzeln zurück-

<sup>1)</sup> Text bei Schoolcraft, Hiawatha, 40-42.

führt. Michabago besteht nach dem Wortlaut der Überlieferung perschiedene Rämpse. Einige von ihnen laffen sich ohne Mübe als Barianten bes Urfampfes erfennen. Go der Streit mit dem Baupt= ling der Tische, von dem schon die Rede war, so vermutlich die John mit Rand Rud Reewis, der sich in eine Schlange verwandelte. ip sicher die andere Tehde mit dem Säuptling Verlfeder. Ihn er= ichiefst Michabazo mit drei Pfeilen, obwohl er in einem festen Banger von Gürteln ftecht. Aber ein Specht hat bem Großen Sasen verraten, wo die einzige verwundbare Stelle an Berlfeders Körper sei. Daß auch diese Weschichte nur eine abgewandelte Form der Rampfigge sein kann, ist kann zu bezweifeln, alle seine bezeichnenden Einzelheiten, der ratgebende Bogel, die Schlangen im Wefolge des Säuptlings, sprechen bafür. In die Stelle des Gistauchers ift der Specht getreten, wie der Hänptling Verlieder an die des Bauptlings der Wasserschlangen. Die Urgeschichte etwa der altindischen Götter bietet, wie auf Diesen Blättern noch gezeigt werden foll, schlagend ähnliche Seitenstücke folder Sagenspaltung und Sagenabwandlung bar. Die Überlieferung aber vergift, daß fie die eine Form aus der anderen abgeleitet hat und erzählt beide als nach= einander geschehene Sonderhandlungen ihrer Helden.

Das Albenteuer mit dem Hänptling Persfeder ist indessen noch aus einem anderen Grunde denkwürdig. Daß die Hindernisse hier andere sind, das Feuerspeien der Schlangen und der Gummisee, über den der Große Hase gelangen muß, ist nur neues Rankenwerk. Aber daß eine sittlich-gesellschaftliche Absicht der Erzählung Farbe gibt, ist ein Kennzeichen tieserer Wandlung. Persseder nämlich ist der Geist des Reichtums, und indem Michabazo als sein Gegner austritt, mag doch eine seindselige Gesinnung gegen die Reichen, die sich auch bei diesen einsachen Völkern aus der Masse der Misse der Minderbesitzenden heraushoben, auf diese Namenwahl gesührt haben. Freilich sehlt es an allen sonstigen Anzeichen so erzieherischer Nebenabssichten; aber man wird auch die leiseste Regung zu einer sittlichen Anwendung der Glaubenssage mit Ausmerksamkeit buchen müssen, noch abgesehen von der klassengsschichtlichen Bedeutung dieser Tatsache.

Alle Bestandteile der Algontinsage, die bisher geprüft wurden,

<sup>1)</sup> Schoolcraft, Hiawatha 23-29.

die alt wie die neu aufgezeichneten, ergeben feine Underung der Deutung und Stellung ber Beilbringergestalt im Sinne einer qunehmenden Bergeistigung, einer Entfernung vom Tieriich-Lebendigen zum Geistig-Allgemeinen. Und auch die Dienste und Geister= beschwörungen, die bei den binnenländischen Algonfin um die Mitte bes neunzehnten Jahrhunderts beobachtet worden find, zeigen ben Großen Sajen wohl unter die Schar der gahlreichen Beifter. die man noch verehrt, aufgenommen, aber die tierischen Gigenschaften seines Wesens finden sich weder bei ihm noch bei seiner Umgebung ausgetilat. Die Gleichsekung mit den Winden ist fest= gehalten, aber wie wenig sie im Grunde die alte Voritellung tier= menschlicher Wesen verdrängt hat, geht schon aus den Namen ber gerufenen Beifter hervor. Wohl ruft ber Sanger, ber bem Seher Behilfe bei der heiligen Handlung ift, nach allen vier Himmelsrichtungen und es find die vier Winde, die er lädt, aber die Eule und der Große Sase sind es, die von Norden und Diten. Schmetterling und Donner find es, die von Guben und Westen gefordert werden. Nur einer als ein Naturgeist, die andern alle drei Tiergeister und so auch gahlreiche andere Beister, die gur Bersammlung erscheinen, an der Spike die Schildfröte, ihrer aller Sprecher. 1)

Dennoch hat auch der Glauben der Algonkin eine Stuse höherer Entwicklung erreicht: von einem der Zweige dieses weit ausgebreiteten Völkerstammes von den Lenne-Lenape, öfter auch Delawaren genannt, zwischen der Küste und dem Gebiet der Irokesen ist eine heilige Sage ausgebildet worden, die zwar tief noch in den alten Urzeitvorstellungen wurzelt, aber gleichwohl die Gestalt des Heilbringers außerordentlich gesteigert zeigt.

Gegen 1833 ist bei dieser Völkerschaft das Walam Dlum, ein Buch halb heiliger, halb weltlicher Geschichten voll, aufgesunden worden, aufgeschrieben in den Bilderzeichen, die hier ausgebildet worden sind, und die zwar noch kaum recht eine Wortschrift darstellen, aber einem guten Gedächtnis als sicher leitender Führer für die Erzählung vielsach verwickelter Ereignisse zu dienen vers

<sup>1)</sup> Man vergleiche die eingehende Schilderung des Herganges in einer Geisterbeschwörung bei Schoolcraft, Ethnological Researches respecting the Red Man V (1855) 420-423.

mögen.<sup>1</sup>) Tas Walam Dlum ist eine Chronif seines Volkes, die ausgehend von den allgemeinen, heiligen Dingen, mündet in eine Geschichte der Lenape. Wird man doch das Wort Geschichte ohne allen Zweisel schon auf einen findlich ungeschickten tastenden Verssuch Schicksal und Vergangenheit der eigenen Völkerschaft in den gröbsten Grundlinien anwenden dürsen. Denn immerhin enthält er doch schon lange Namenreihen der Häuptlinge und die wichstigsten Kriege, ja selbst schon auffällige Ereignisse der inneren Geschichte, wie die Verschwörung gegen einen Häuptling.<sup>2</sup>)

Das wichtigste Zeugnis, das sich dieser Urkunde entnehmen läßt, ist, daß eine starke Steigerung der Heilbringergestalt zum Gott hin stattgefunden hat, ob dis zur Höhe eines wirklichen Gottes: in dem schweren und sehr nachdrücklich betonten Sinn dieses Bortes ) läßt sich dem heiligen Buch nicht mit voller Gewißheit entnehmen. Die Urgestalt der Überlieserung läßt auf den Heilbringer, neuere Umschmelzung auf den Gott schließen.

Man wird die Möglichkeit christlicher Einwirkungen erwägen müssen, dennoch scheint aller wesentliche Inhalt eigenen Ursprungs zu sein. Einige unleugbare Verchristlichungen in der Form der Überlieferung 4) brauchen daran nicht irre zu machen.

Der Heilbringer des Walam Olum, der Große Manito, das heißt der Große Geist, ist unzweiselhaft aus der Gestalt des Heißt der Große Geist, ist unzweiselhaft aus der Gestalt des Heilsbringers erwachsen. Denn er hat mit ihr die Schöpfung von Erde und Mensch gemeinsam und es ist an keinen anderen Geist zu denken, auf den eher als auf ihn eine Steigerung zum wirkslichen Gottesgedanken hin hätte bauen können.

Bereits der Ton, in dem das heilige Buch von den Taten seines Seilbringers berichtet, ist weit feierlicher und ernster als das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Brinton, The Lenâpé and their legends, with the complete text and symbols of the Walam Olum (Library of Aboriginal American Literature V [1885] 153).

<sup>2)</sup> When Long-and-Mild was chief, those who were not his friends, conspired, height es im Walam Olum IV 62 (ed. Brinton 203).

<sup>3)</sup> Man vergleiche die Begriffsumgrenzung oben G. 5f.

<sup>4)</sup> So erinnern die ersten Zeilen der Schöpfungssage ein wenig zu sehr an die Genesis: At first in that p ace at all times above the earth; on the earth an extended sog and there the Great Manito was; noch mehr die dritte Reihe: at first sorever, lost in space everywhere the Great Manito was (Walam Olum I 1—3, ed. Brinton 171).

Märchenplaubern der Sagen entwicklungsfrüheren Ursprungs. Sachslich bezeichnender ist die Ausmerzung des alten Tiernamens: vom Großen Hasen ist nirgends mehr die Rede. Fast scheint es, als ob der Name, als ein mit natürlicher Zähigkeit länger hastender Bestandteil, immer eine Entwicklungsstuse länger ausharrte, als das Wesen der von ihm gedeckten Gestalt. Der Tiername blied zuvor an dem Heilbringer auch dann hasten, als er gänzlich Menschenart angenommen und jede Tiereigenschaft im Grunde abgestreist hatte. Jetzt aber, da der Träger zum Gotte wuchs, war die Stunde gesommen, da er ganz verschwand. Vielleicht, daß die Vorstellungen, die einst zu ihm geführt hatten, schon gänzlich verblaßt waren. Sie gehörten freisich einer der niedersten Unterstusen der Urzeit an, während einzelne der nordostamerikanischen Völkerschaften, unter ihnen die Lenape, die höchste von ihnen, erreicht haben.

In der einen der beiden nebeneinanderstehenden Formen der Drachen- und Flutsagen ift der Drache, ähnlich wie der Große Beift, felbst aufgehöht; er erscheint verwandelt in einen bojen Beift, ber in der Gestalt eines mächtigen Zauberers heimlich auf die Erde fommt. Hier wird er der Bringer allen Unheils: von ihm rühren Bosheit, Streit, Ungufriedenheit, Unwetter, Rrantheit, Job her. Man bemerke wohl, wie hier eine sittliche Vorstellungsweise auf Rosten einer rein sagenhaften, bunt erzählerischen um sich greift. Mit der Denkweise früherer Urzeitstufen läft sich allenfalls die Ableitung von Tod, Unwetter und Krankheit von einem bojen Beifte, nicht aber die sittlicher Schaden vereinigen. Aber man hat noch eine zweite Form der Drachensage in das Walam Dlum aufgenommen, die man bei der Aufzeichnung ähnlich arglos, wie die jahvistische und elohistische Schöpfungsgeschichte in der Genesis, nebeneinander hat stehen laffen, obgleich fie fich gegenseitig ausschließen. In ihr tritt der Widersacher des Großen Geistes doch wieder als Drachen auf und fein Kampf ist nunmehr nicht jo fehr gegen ben Großen Geift, als gegen die Menschen gerichtet, bie er mit der großen Flut bedrängt.

Auch hier tritt eine sittliche Umdeutung dieses einst ganz un absichtlich sagenhaften Ereignisses sehr auffällig an den Tag. Einige Sätze in dieser Schilderung des Walam Dlum geben nämlich eine sittlich erzieherische Begründung der Sintslut: die Schlechtige

feit der Menschen habe sie herausbeschworen. Danach aber erzählt der Aufzeichner der Sage die Geschichte von der Flut und dem Herausstemmen der Drachen so einfach, daß niemand die moralissierende Einseitung vermissen würde, wenn sie nicht eingeschoben wäre. 1)

Tritt so in der Geschichte von Flut und Drachenkampf im Grunde das Menschenvolk an die Stelle des Heilbringers, der einst der einzige Handelnde bei dem ganzen Vorgang war, so bleibt er doch auch nicht müßig. Es ist, als ob die neue Umgestaltung den

1) Man streiche nur I 21—24 und lasse II 1—16, die Flutsage unmittelsbar auf I 1—20, die Erzählung von der Umschaffung der Erde durch den großen Geist, der Entstehung und den glücksligen Anfängen des Menschengeichlechts folgen, so ergibt sich die begriffliche Überstüssigeit des Einschubes. (Walam Olum ed. Brinton 171—181.) Man wird nur bei der Unterstuchung dieser uramerikanischen Glaubensurkunden mit derselben Schärse vorzgehen müssen, die bei Beleuchtung der ursüdischen Zeugnisse so große Ersolge gezeitigt hat.

(5g würde fich dann mit großer Sicherheit vermuten laffen, daß bier zwei Cagenformen zusammengearbeitet worden find, oder daß der Aufzeichner der Überlieferung feine in einem neueren Ginn abweichende Überzeugung burch Einschübe hat zur Geltung bringen wollen. Jener Bufat, I 21 -24, zeigt mit ber - vielleicht mittelbar driftlich beeinfluften Einleitung (I 1-20) - viel Ubnlichkeit in der Gesamtauffaffung. Man mochte in I 1-20 Spuren der Ilm= bentung annehmen, fo I 1-3 (f. o. S. 30 Anm. 4), I 16-17 (all beeings were then friendly: truly the manitos were active and kindly), I 20 (all had cheerful knowledge, all had leisure, all thougt in gladness), wahrend ber Grundftod diejes Abschnittes ficher ochtes Erbgut der alten Überlieferung ift. Denn er enthält nur die Tatfachen der Erschaffung des Menschen und der Tiere, zuweilen mit fehr bezeichnenden Gingelzugen - fo I 15 (he made the flies, he made the quats), fo I 18, wo der Rif mitten durch die Beile geht. Denn es ift gang ungereimt, zuerst zu erzählen sthe manitos were active and kindly to those very first men and to those first mothers, und bann fortgufahren; fetched them wives. Bas follten mohl die "ersten Mütter" mit ben Beibern ansangen, bie ihnen die guten Beifter ichufen.

So müßte denn der Abschnitt I des Balam Olum in seiner Gesants haltung dem Elohisten, der Abschnitt II aber dem Jahvisten dieses heiligen Buches zugeschrieben werden, wenn dieser Bergleich verstattet ist.

Die mögliche chriftliche Beeinflussung wird noch des genaueren erwogen werden müssen. Einen Anhalt für sie, wie für die Zeit der Absassung — nicht Riederschrift — des Basam Olum bietet vielleicht die lette Reihe des Ganzen (V 60, ed. Brinton 217), wo es von den Beißen heißt: they are peaceful, was zum mindesten in die Zeiten vor den großen französischen Kriegen zurückweist.

alten Kern der Sage nicht gänzlich hätte verhüllen können. Die von Drachen und Flut bedrängten Lenape nämlich retten sich auf die Schildkröteninsel und dort kommt ihnen der Heilbringer mitsamt seiner Tochter zu Hisse. Er nimmt sie, die von den Seesungeheuern bedroht sind, in einen Kahn auf. Zu einem wirklichen Kampf mit dem Drachen kommt es gar nicht. Denn dieser schlimmste Gegner entschwindet, sobald die Flut zurückgeht. In diesem Teil der Überlieserung, der von dem persönlichscheldischen Wesen der alten Heilbringer so viel mehr bewahrt, wird auch bezeichnenderweise wieder ein älterer Name des Großen Geistes ansgewandt: zwar nicht Michabazo, Großer Hase, wohl aber Nanabusch, ein anderer Rusname des Großen Hasen.

Nicht die Nachbarschaft des Meeres, wohl aber die der Frotesen mag diesem Zweige ber Algontingruppe bei ber Steigerung der alten Beilbringerfage ju bem Gottesglauben des Walam Dlum förderlich gewesen sein. Denn — allen Gegenbehauptungen zum Trop - fehlt es nicht an nahen Berührungen der Algontin- und ber Grotesensagen: fo erinnert die Schildfroteninsel, auf die fich die Lenape vor der andringenden Flut retten, fehr auffällig an den Schildfrötenrucken, den die Großmutter des irokefischen Seilbringers besteigt, als fie vom Simmel in bas Meer gefallen ift - wobei dann ähnlich wie in der Schöpfungsfage der binnen= ländischen Maonfin Urflut und Sintflut feltsam in eines fliegen. Immerhin ist bei einer anderen Gruppe der Algonfin in großer Rähe eine Form der Heilbringerfage zu beobachten, die noch fehr weit entfernt ift von ber vergöttlichenden Steigerung bes Balam Dlum, die vielmehr auf die Wandlungen gang früher Stufen ein Licht wirft. Sie ist deshalb von faum minder allgemeiner Bebeutung als die hohe Ausbildung des Glaubens bei den Lenape, benn fie läßt erfennen, wie die erften entscheidenden Schritte auf ber Bahn getan wurden, die zu diesem Biele führte. -

In dem Sagenkreise der Wabanaki, d. h. der Mikmak und anderer Bölkerschaften im Gebiet der heutigen Neu-England-Staaten steht Gluskap der Lügner im Mittelpunkt. Er stammt unzweisels haft durch Abspaltung vom Großen Hasen ab, den er allerdings nicht völlig hat verschwinden, sondern nur zu einer weit geringeren Rolle hat herabsinken lassen. Von dem Hasen werden zwar ganze Geschichten erzählt, aber sie lassen ihn nur als eine lächerliche

Perion ericheinen.1) Glusfav bagegen trägt alle Kennzeichen eines wirklichen Beilbringers an sich: ihm wird die Erschaffung und Benennung der Tiere und die Erschaffung des Menschen zugeschrieben. Uriprünglich icheint auch er luftig und neckisch geschildert worden 311 fein: wenigstens fühlt man sich versucht, seinen Ramen so aus= Julegen. Allerdings die spätere Überlieferung hat ihm eine fehr viel höhere Deutung gegeben. Er habe, so wird von ihm erzählt, als er sein irdisches Wirken beschlossen habe und für immer ent= schwunden sei, versprochen, guruckzutommen. Und ba er diese Berheißung nicht eingelöft habe, jo habe man ihn einen Lugner ge= icholten und dieser Name fei an ihm haften geblieben.2) Aber sehr mahrscheinlich ist diese Begründung nicht. Die Urzeitmenschen der berben Stufe, der die Sage nach anderen Anzeichen ficher ent= stammt, pflegen nicht aus fo verfeinerten Beweggrunden, fondern in der Regel aus irgendeiner groben oder necktichen Bahrheit beraus ihre Bezeichnungen zu wählen.

Die bei weitem denkwürdigste Eigenschaft dieser Gestalt aber ist ihr Name in ganz anderer Hinsicht. An ihm nämlich kann man lernen, auf was Weise sich die amerikanischen Heilbringer ihres tierischen Wesens oder wenigstens ihres tierischen Namens entsedigt und Menschenart und Menschennamen angenommen haben. Gluskaps Bruder heißt in der Sage Wolf der Jüngere. Ilnd es liegt wahrlich nahe genug anzunehmen, daß er selbst ursprünglich Wolf der Ültere genannt worden ist. Zum Überfluß treten in Gluskaps Begleitung auch noch zwei wirkliche Wölfe auf. Und auf diesen Blättern sollen noch oft genug Belege für die Regel beigebracht werden, daß die Tiere, mit denen Heilbringer, Götter ursprünglich selbst gleich gesetzt worden waren, später als ihre Diener und gleichsam als die Sinnbilder ihrer Bergangenheit noch auf ganz hohen Stusen der Entwicklung ihr Leben weiter fristen.

Erscheint diese Vermutung also durchaus gesichert, so sind die Folgerungen, die sich von ihr ableiten lassen, vollends von außer=

<sup>1)</sup> Leland, The Algonquin Legends of New England or Myths and Folk Lore of the Micmac, Passamaquoddy and Penobscot Tribes (1884) 208 ff.

<sup>2)</sup> Diese Ausdemung nimmt auch Leland (Algonquin Legends 2) an.

<sup>3</sup> Leland, Algonquin Legends 15, 19.

ordentlicher Tragweite. Sie überbrücken die Klust, die zwischen den Heilbringern mit Tier- und denen mit Menschennamen klasst und führen so zur Lösung der schwierigsten Fragen in den Bezirken der höchsten Glaubensbildung unter den Rordost-, ja unter allen amerikanischen Urzeitvölkern: der der Frokesen.

## 3. Brofefen.

Die Frokesen haben, das weist ihnen an sich schon den ersten Play an, eine Glaubensgeschichte. Wo bei allen anderen Nordostsamerikanern — von den anderen Urzeitvölkern des Westteils ganz zu geschweigen — erst im besten Fall nur einige leise Spuren einer Entwicklung zu entdecken sind, läßt sich für die Frokesen von einer zweihundertjährigen Geschichte reden. In ihr sind freilich die mittleren Strecken noch wenig erkennbar: Anfangssund Endpunkt aber fast mit völliger Sicherheit zu beschreiben. Der Glaube der Frokesen von 1650 und von 1850 muß deshalb scharf geschieden werden, von dem ersten soll als dem einsacheren zuerst die Rede sein.

Die Schöpfungssage der Frokesen des siedzehnten Jahrhunderts ist — was man wunderlicherweise hat leugnen wollen 1) — der der Algonkin ganz nahe verwandt. Aur ist sie reicher an Einzelsügen. Am Ansang war die Urflut, nur bewohnt von den Meerstieren. Über den Wassern aber wöldte sich der Himmelsboden und auf ihm ledte ein Geschlecht der Himmelschen. Eine von ihnen, Ataänsik mit Namen, siel eines Tages durch eine Öffnung des Himmels zur Erde, richtiger zum Meere nieder. Aus der Flut rettete sie sich auf den breiten Nücken einer Schilbkröte. Da sie dort ruhte, brachte ihr ein Wassertier, sei es ein Frosch, sei es ein Weeresboden. Daraus formte Ataänsik die Erdinsel und wohnte auf ihr. Einst, da sie vom Himmel gefallen war, war sie schwanger

<sup>1)</sup> Chrenreich, Sig.Ber. der Anthrop. Gef. zu Berlin Ethnol. Zticht. XXXVII [1905] 220), wgl. auch oben. S. 33.

gewesen, nun gebar sie eine Tochter. Diese aber gab, ohne je einen Mann gesehen zu haben, Zwillingen das Leben. Einer von ihnen war schon in seiner Mutter Leibe bös: denn er weigerte sich, auf dieselbe Weise, wie alle anderen Neugeborenen, zur Welt zu kommen und bahnte sich einen anderen Weg durch seiner Mutter Seite, unterhalb der Armhöhle. Damit brachte er der Mutter den Tod. Ihr Körper wurde in die Erde versenft und aus ihm keimten die Pflanzen, durch die die Erde erst für die Menschen bewohnbar wurde.

Die Zwillinge, Josteha und Tawistara genannt, wuchsen auf: Josteha gut, Tawistara ein Unruhestister. Sie teilten die Erde in zwei Hälften. Josteha schuf Flüsse und Bäche, Tawistara aber ließ all ihr Wasser durch einen ungeheuren Frosch austrinken. Die Erde trocknete so völlig aus, erst als Josteha dem Frosch in die Seite stach, floß alles Gewässer wieder aus seinem Leib hervor. Es kommt zum Streit zwischen beiden Brüdern: Josteha behält die Oberhand, bringt Tawistara eine schwere Wunde bei und jagt ihn in die Flucht. Wohl schont er seiner nicht, aber er vermag ihn nicht zu töten, da der Geschlagene, wie der Gewinnende, unsterblich ist. Tawistara slieht zum äußersten Westen und wird dort der Herrscher des Totenreiches.

Josteha aber vollendet nun erst das Schöpfungswerk. Er erschafft die Tiere des Landes; damit sie leichter zu erlegen sind, verwundet er alle am Juß, ausgenommen den Wolf, der ihm entslicht. Dann formt Josteha Menschen und gibt ihnen Leben. Er lehrt sie die Kunst Feuer zu machen, die ihm selbst von der großen Schildkröte überliesert worden war. Zulest lernen sie von ihm noch den Maisdau. Dann ist er entschwunden. Er wohnt gegen Morgen am äußersten Himmelsrand, zusammen in einer Hüte mit seiner Großmutter Ataünsik, als ihr Gatte. Sie ist ein Weib von übermenschlichen Eigenschaften, sie vermag sich in jederlei Gestalt zu verwandeln. Sie herrscht über das Schicksal, insondersheit über Tod und Todeszeit der Menschen.

Der Josteha dieser älteren Sage trägt alle Merkmale eines rechten Heilbringers amerikanischer Art an sich, aber, so viel ist offenbar, ein Gott ist er noch nicht, obwohl man auch dies un=

<sup>1)</sup> So nach der Zusammenjassung der alten Berichte bei Brinton (American Hero-Myths [1882] 53-58).

vorsichtigerweise behauptet hat. 1) Aus seiner Unverwundbarkeit allein läßt sich dies durchaus nicht ableiten. Der einzige Zug, der zwar nicht die Vollendung, wohl aber das Auskeimen des Gottesgedankens andeutet, könnte in dem Verhältnis der Ataänsik zu Leben und Sterben der Menschen gesehen werden. Denn dieses begreift eine stetige Einwirkung auf das Schicksal der Gläubigen in sich. Doch ist selbst dieser Ansang wahrhaft göttlicher Waltung noch herabgemindert, insofern er nicht dem Heilbringer selbst, sondern seiner Großmutter übertragen erscheint, mit der er denn auch das Amt der Erd= und Menschenschöpfung zur Hälfte teilt.

Wohl aber, und dies ist im Grunde bentwürdiger, zeigen sich bemerkenswerte Steigerungen der Beilbringer-Gestalt als folcher im Bergleich zu anderen amerikanischen Sagenkreisen. So ist nament= lich die Ungeschlechtlichkeit der Empfängnis bis an die äußerste Grenze betont. Wenn die Mutter des Jelch der Tlinkit eines warmen Steines, die Mutter des Keri der Bafairi, von dem noch die Rede fein foll, einiger Fingerknochen bedarf, um den Seilbringer au gebaren, fo ift hier auch biefe lette leifeste Spur geschlechtlicher Empfängnis getilgt. Im Grunde mag hier nur das äußerste Maß von Folgerichtigfeit, also ein zunächst verstandesmäßiger Untrieb gewaltet haben: der Bunsch, einen wirklichen, will sagen vaterlosen, Stammvater zu besitzen, hat nun auch die letzten Schranken natür= licher Wahrscheinlichkeit überwunden und jede Baterschaft abgeleugnet. Immerhin mag hinter diesem vorletzten Verstandesgrund noch ein letter Gefühlsgrund zu mutmaßen fein: die begeisterte Freude an bem Aufhöhen und Steigern einer verehrten und geliebten Bestalt.

Ferner erscheint auch das Wesensbild des Heilbringers vers größert. Alle Possenzüge, die bei dem Jelch der Tlinkit völlig überwiegen, die in mehreren Sagenkreisen auch dem Großen Hasen der Algonkin anhasten, sind hier verschwunden. Nicht alles Menschliche, nicht alles Fardig-irdische ist abgestreist, wohl aber alles Aleinliche und Romische. Auch für die Geschichte des künstlerischen Fühlens ist bezeichnend, daß in so früher Zeit der Menschheit alles Tragische, Ernste als des Heiligen würdiger empfunden wurde. Für die Entewicklung des Glaubens aber entscheidet, daß der Anlaß dieser künstelerischen Steigerung an Kraft wächst: die Empfindung für das Heilige.

<sup>1)</sup> Brinton, Hero-Myths 55, wogegen man seine eigene vorsichtigere Aussbrucksweise — these were beings, who could not die — vergleiche (3. 56).

Und hierher gehört sicherlich auch das wichtigste Erzeugnis ber Steigerung des Beilbringers: die Abstreifung jeder Erinnerung an das Tier. Allerdings wer fich nur an den Wortlaut der Uberlieferungen und Berichte halten wollte, dürfte von einer folchen Abitreifung überhaupt nicht reben. Denn in ihnen ist nirgends ein Wort zu finden von irgendwelcher etwa früher behaupteten Tierheit des Keilbringers. Doch wird man daran nach Mangabe jo vieler sonstiger Glaubensentwicklungen in Amerika, mit denen die irokesische in ben meisten übrigen Studen ein hobes Maß von Gleichläufig= feit aufweist, nicht zweiseln können. Nur dan sich in diesem Stamme. der schneller als andere der amerikanischen Urzeitstufe reifte, früher als sonst die Vorstellung geregt haben muß, daß der Beilbringer den Tiervorstellungen der Bäter enthoben, von ihnen gereinigt werden musse. Eine letzte leise Zwur zwar nicht an der Gestalt Jostehas selbst, wohl aber in seiner Umgebung, wird der, dem es darauf ankommt, noch in ienem Einzelzuge ber Sage entdecken fönnen, der Josteha die Runit der willfürlichen Teuererzeugung, analeich die preiswürdigste seiner Spenden also, von der großen Schildfrote erlernen läßt.

Die Forschung unserer Tage freilich hat ganz andere Erklärungssgründe für die Entstehung dieser Heilbringergestalt vorgebracht. Sie sind aus der Wortbedeutung des Namens der beiden Brüder gesichöpft und sind — im Gegensatz zu dem sicher gescheiterten Versuch in bezug auf den Großen Hasen — an sich unansechtbar. Josetha heißt in der Mundart der Dneida, der einen Völkerschaft vom Stamme der Frotesen: es will hell werden, also etwa Worgendämmerung. Tawiskara aber heißt wahrscheinlich: es dunkelt. Auch Ataönsiks Namen weist in gleicher Richtung, es bedeutet: die, die im Wasser ist.

Man hat daraus die weiteren Folgerungen gezogen, daß Joskeha nichts anderes als die Verkörperung des Lichtes sei, daß er entstanden sei aus der Verpersönlichung der Sonne, sein Bruder aus der der Nacht. Die Großmutter ist einmal als Mond, dann wieder als die ungeheure Meerstut gedeutet worden, die nach indianischen Vorstellungen die Erdinsel umspült. Wan hat sogar die

<sup>1)</sup> Beide Auslegungen sind nacheinander vertreten worden von Brinton, (Myths of the New World [1869] 166 st., Hero-Myths [1882] 59 s.). In der letten Auslage der Myths (31896) steht wieder die erste Meinung (S. 203), vermutlich aus Verseben.

altägyptische Dsirissage herausbeschworen, also ein Seitenstück, in dem Osiris als sein eigener Sohn und zugleich als sein eigener Bater gilt. Die Vermählung Jostehas mit seiner Großmutter schlug dazu die Brücke. Die Meeresslut, so erklärt man, gebäre die Dämmerung, diese die Sonne, die Tämmerung aber sterbe, ins dem sie dem Kinde des Tages das Leben gebe. Tann aber tauche der Sonnenball an jedem Abend wieder in die See, mit der er sich so als mit seiner Großmutter vermähle. Man bedauert nur, daß nicht auch ein Name von der Mutter Jossehas überliesert worden sei; man würde sicher auch in ihm einen neuen Beleg für die Entstehung seiner Gestalt aus vermenschlichten Naturgewalten ableiten.

Im einzelnen hat man hier fürs erste eine kleine, doch durchs aus nicht unwichtige Verwechselung mit unterschlüpfen lassen. Bes deutet nämlich Josepha die Dämmerung, so kann man an seine Stelle nicht ohne weiteres die Mutter treten lassen, während man ihm selbst die Rolle des reisen Tageslichtes der Sonne zuerteilt. Im ganzen aber begeht diese Schlußsolgerung nicht allein den einen größten Fehler, den Ursprung der Heilbringersage aus den verspersönlichten Naturgewalten abzuleiten, sondern anch noch den zweiten, aus dem Heilbringer ohne weiteres einen Gott zu machen, der er — damals — ganz sicherlich noch nicht war. 1)

Gegen die Behauptung, die Gestalt des Josseha sei aus der verpersönlichten Sonne hervorgegangen, lassen sich im allgemeinen alle jene Gründe vordringen, die hier gegen die ähnliche Ableitung des Großen Hasen aus einer Vermenschlichung des Lichts geltend gemacht worden sind. Sie würden auch in diesem Falle genügen. Dazu aber tritt ein besonderer Grund der Ablehnung: dafür, daß diese höchste Gestalt der heiligen Sage der Frosesen nicht in irgendswelchem Sinne durch Vermenschlichung der Sonne entstanden sein fann, siesert die spätere Glaubensgeschichte dieses Stammes ein unswiderlegliches Zeugnis. In den ausgebildeten Diensten, die auf

<sup>1)</sup> Dies ist alses mit bürren Borten ausgesprochen worden — that Joskeha is an impersonation of the light (Brinton, Myths 1170); solar god (Brinton, Hero-Myths 60) — und auch mit sehr begessterten: let us . . . reverently acknowledge a mysterious intuition here displayed, which joins with the latest conquests of the human mind to repeat and emphasize that message, which the Evangelist heard of the Spirit and declared unto men, that "God is Light" (Brinton, Myths of the New World 3 206).

einer höheren Entwicklungsituse, und so noch um die Mitte bes neunzehnten Jahrhunderts, dem zum Großen Geist gesteigerten Heilbringer gewidmet wurden, geschah der Sonne vielsach eine zwar verehrende, aber gleichgültige und untergeordnete Erwähnung: so etwa bei dem hohen Fest der grünen Saaten in demselben Sinne wie der Bäume, der Sträucher, Flüsse.

Daraus geht dreierlei ohne jede Einrede hervor. Zum ersten ein Heilbringer, der, zum Gott erwachsen, neben sich eine besondere Anrusung der Sonne duldet, kann nicht aus dieser selben Sonne hervorgegangen sein. Man wende auch nicht ein, daß die Bielsgötterei von mehr als einem Bolke höherer Gesittung — man denke an Griechen, Inder, Ägnpter — sehr wohl ein Nebeneinander von Göttern gleicher Naturbedeutung kenne, denn die Irokesen standen auf einer sehr viel tieseren Entwicklungsstuse ihres geistigen wie Gesellschaftslebens, die es vorsichtig sein wird, niemals ohne weiteres mit den Zuständen höherer Stusen gleichzusepen.

Zum zweiten spricht die Einverleibung der Sonne in eine Reihe mit Läumen, Sträuchern, Flüssen durchaus nicht für eine so hohe Wertschätzung dieses Himmelskörpers, daß sich mit ihr eine Vergötterung vereinbaren ließe, und sei es auch in einer etwas früheren Zeit. An dem Zeitunterschied wird man um so weniger Anstoß nehmen dürsen, als die Anrufungen, um die es sich hier handelt, gerade ihrer Natur nach als altererbte, an den Dienst des Großen Geistes nur eben noch angepaßte zu erkennen sind.

Zum dritten wird wahrscheinlich in dieser späteren Zeit die Sonne nicht als Sonne schlechthin — ebensowenig wie die Bäume und Sträucher als Bäume und Sträucher schlechthin — angerusen, vielmehr als Geist, der auf oder in der Sonne wohnt. Damit aber ist zugleich bewiesen, daß ein solcher Geist nicht die Entwickslungsfähigkeit zur Vergottung in sich trug, die dem lebendigen irdischsmenschlichen Heilbringer wohl innewohnt.

Nach all' biesem möge hier kein Mißverständnis aufkommen. Nicht daß der Heilbringer der Irokesen einen der Sonne entlehnten Namen trug, soll hier geleugnet werden, sondern nur, daß seine Gestalt, sein Wesen die gleiche Herkunft hat, wie sein Name. Mit anderen Worten: er selbst war da, als ihm dieser Name gegeben

Man vergleiche die Biedergabe und Übersehung der Formeln bei Morgan, League of the Ho-de-no-sau-nee or Iroquois (1851) 202 f.

wurde. Das Beispiel Glustaps des Lügners ist hier überaus zweckbienlich. Es zeigt, wie an einem bestimmten Bunft ber Ent= wicklung einem noch eben als halb tierhaft aufgefaßten Beilbringer ein rein menschlicher Name ausgeprägt werden fann. Und man wird zugeben, daß es eine Strecke auf dem Wege, ber vom Tierheilbringer jum Gott führt, gibt, die ihrem innerften Befen nach geeignet ift, zu solcher Namengebung aufzufordern, die, auf der man sich der aften Tierporstellungen zu schämen beginnt und von ihnen zu rein-menschlichen emporzusteigen trachtet. Wie sollten die Frofesen, die biefen Weg gegangen find, nicht auch bas Bedürfnis empfunden haben. Daß ihren Beilbringerfagen bas halb Tier= hafte jo völlig mangelt, ift fein Beweis bafür, baß fie es nie gefannt haben. Heute ist freilich nicht einmal eine Bermutung mehr erlaubt, mit welchem Tier diese Urgestalt des Heilbringers ber Frofesen Art und Ramen geteilt haben mag. Es sei benn, man wollte aus bem fväteren feltsamen Brauch ber Opferung eines weißen Hundes1) und der Auffassung der Frofesen, er sei dem Großen Beift besonders angenehm, unfichere Schlüffe ziehen.

Fragt man aber nach ber Quelle gerade biefer Namen, fo wird eine bestimmte Vermutung zwar nicht als unumstößlich zu erhärten, doch auch nicht abzuweisen sein. Die Bölker der Mana= und Nahua-Gruppe, an sich zu höherer Gesittung emporgestiegen, als alle anderen Nordameritas, haben auch eine Stufe der Glaubens= entwicklung erreicht, die - in vollem Gegensatz zu den Urzeitvölfern - gang voll von den Bermenschlichungen, Berfinnbildlichungen, Beraöttlichungen der Naturgewalten und Naturvorgänge ist, die auf diesen Blättern eben den Unfängen der Glaubensgeschichte als ihnen nicht gemäß abgestritten werden sollen. Musstrahlungen gerade folcher Vorstellungen vom nutatanisch meritanischen Gesittungsfreis bis zu den Algonfin des oberen Mississippi, ja bis zu den Frotesen, sind für Spiele und Gestbräuche noch eben unwider= leglich nachgewiesen worden.2) Warum follten sie nicht auch halbaöttliche Begriffe und Namen fo weit getragen haben, ohne freilich mehr als eine äußerliche Annahme herbeizuführen. Dann allerdings

<sup>1)</sup> Man vergleiche die aussiührliche Schilderung bei Morgan, Ho-de-no-sau-nes 210-218.

<sup>2)</sup> Preuß, Sigungsbericht der Gesellschaft für Erdfunde Dez. 1904. (Deutsche Litt. Zeitung XXVI [1905] 49.)

würde es der ausnahmsweise hohen geistigen Erregbarkeit der Froskesen entsprechen, wenn sie vor vielen anderen, wenn nicht allein, diese Einwirkung höheren Ranges aufnahmen. Andereseits versolgt ihre Entwicklung viel zu stark und eigenmächtig ihren Lauf, als daß sie unter diesem fremden Einfluß eine andere, von der discher innegehaltenen abweichende Richtung hätte einschlagen können. Denn all jene Gründe, die hier ins Feld geführt werden, um aus dem späteren Lerlauf der irotesischen Glaubensgeschichte zu erweisen, daß die Gestalt ihres Heilbringers nicht aus der vermenschlichten Sonne hervorgegangen sein kann, sie stellen zugleich sest, daß diese Gestalt sich auch weiterhin nicht in einen Sonnengott verwandelte. Und dies hätte geschehen müssen, wenn jene — zu vermutende — fremde Einwirkung nicht beim Namen stehen geblieben und auch das Wesen des Heilbringers selbst ergriffen haben würde.

Es ift vielmehr der Ruhm der Trofesen, daß sie auf dem Boden einer Seilbringerigge, die an sich erst wenig über den Durchschnitt der amerikanischen Urzeitvölker fortragte, jelbständig einen Glauben entwickelt haben, der insbesondere eine völlig gött= liche Gestalt im Mittelpunkt ausweift. Dieses Ziel stellt der Zustand dar, den englisch-amerikanische Forscher gegen die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts beobachtet haben. Er foll hier nicht beichrieben werden, trot der Schönheit seiner Feste und dem Abel seiner sittlichen Gesinnung, sondern nur dies sei hervorgehoben: hier und hier allein unter den amerikanischen Urzeitvölkern ist eine Gottesgestalt zu voller Macht und einer Stärfe ausgebildet worden, die kaum der des israelitisch-jüdischen Jahre vor der Zeit der Bropheten nachsteht. Zum zweiten: Dieser Gottesgedanke ift aus der Gestalt des Beilbringers hervorgewachsen, denn Säwennehu, der Große Beift, wörtlich der Berricher, teilt die bezeichnendsten Sagen - vom Bruderfampf, von der Erschaffung der Tiere, Menschen, Fluffe - mit Josfeha;1) daß fie eine und dieselbe Geftalt find, ift nicht in Zweifel zu gieben. Bum dritten: biefe in jedem Sinne großartige Glaubensentwicklung gelang ohne die Buhilfenahme irgendwelcher Gleichsetzung des Gottes mit einer Naturfraft, sondern nur durch geistige Steigerung; Säwennenn war fein Sonnengott,

<sup>1)</sup> Morgan (Ho-de-no-sau-nee 154ff.), ber ein um so besserer Zeuge ist, als er von der Sagenüberlieferung aus dem siebzehnten Jahrhundert allem Unschein nach noch keine Kenntnis hatte.

fondern wahrlich ber große Beift. Zum vierten: aus der Schar ber Geister, die ihn nach wie vor, auch um 1850 noch umgab. hätte doch der gewaltige Gott nicht entstehen können: er bedurfte der lebenswarmen Persönlichkeit des ganz menschhaften Seilbringers, um so hoch zu wachsen. Von ihm gelten wirklich die Worte, in benen Luther den zweiten Hauptsat seines Befenntnisses auslegt: wahrhaftiger Mensch und wahrhaftiger Gott, dazu freilich auch wahrhaftiger Beift, denn nur als Beift fonnte er sein unsterbliches Wirfen auch nach seinem irdischen Walten noch ausüben. Zum fünften: neben bem tief ausgeprägten Gottesgebanken fteht ein völlig ausgebildetes Sittengeset, das in den innersten Zusammen= hang mit jenem gesetzt ist - eine Erscheinung, die von dem und gewohnten Standpunkte chriftlicher Völker her nicht auffällig, von dem der Urzeitstuse her um so erstaunlicher und bedeutender er= scheint. Zum sechsten: chriftliche Einwirfung hat wohl das lette Blied in dieser Rette von Glaubensbildern in einzelnen Bügen beeinflußt, aber nicht in den Gründen seines Wesens; dieser Gott, der vielleicht so viel innere Ahnlichkeit mit dem jüdisch-christlichen Gott in seiner frühesten vorprophetischen Jugend hat, wie fein anderer auf dem Erdenrund, ift boch eine eigenwüchsige und urfprüngliche Bildung des Geiftes und der Seele des großen Volkes, das ihn fich ichuf.1)

## 4. Gubamerifaner.

Die füblichste Gruppe der Amerikaner, die der Patagonier und Feuerländer, an sich zwar wenig begünstigt durch die Natur, doch bei weitem nicht so hart von ihr bedrückt wie die Nordländer, steht diesen gleichwohl in manchem Stücke nach. So erscheint auch der Seelen= und Geisterglauben nicht so verseinert und gesteigert

<sup>1)</sup> Dies in aller Kürze die Zusammenfassung einer eingängigen Prüfung bes von Morgan gelieserten Nachrichtenstoffes und einer in vielen Stücken von ihm abweichenden Auseinandersetzung mit seiner Darstellung. Ihre Ergebsniffe gehören nicht hierher und sollen deshalb für eine spätere Gelegenbeit der Beröffentlichung ausgespart bleiben.

wie der der grönländischen Estimo. Dagegen ist, den vorhandenen Beschreibungen nach zu urteilen, sast auf eine weit mehr entswickelte Heilbringersage zu schließen und zwar eine solche, die sich schon mit Geisterverehrung gepaart und verschmolzen hat. Die Patagonier nämlich glauben an Gualiehn und manchen andern schlimmen Geist. Ihm aber steht gegenüber ein guter Geist, von dem es heißt, daß er die Menschen und Tiere geschaffen habe.<sup>1</sup>) Daß Geistern die Schöpfung des Menschen zugeschrieben wird, ist sonst in Amerika nicht erwiesen. Es liegt jedesmal, wenn davon die Rede ist, vielmehr die Vermutung nahe, daß die ursprüngliche Trägerin der Schöpfungssage die Gestalt eines Heilbringers geswesen ist, die sich nach Seitenstücken anderer indianischer Glaubenssgeschichten zu schließen, auch hier mit Geistervorstellungen verbunden haben mag.

Kür die unvergleichlich viel größere Gruppe der Südost= Umerikaner liegen wenigstens in einem Falle, bem der Bakarri am Schingu, ausgiebig und ficher überlieferte Glaubensfagen por, aus denen die Gestalt des Heilbringers unverfennbar dem suchenden Blick entgegenschreitet. Reri und sein Bruder Kame sind die Söhne eines Mädchens, das dem Jaquar eines Tages ein Mann geschnikt hatte, um nicht von ihm gefressen zu werden. Dia, der Jaquar, nahm das Mädchen wohl zum Weibe, doch nicht von ihm ward es schwanger, sondern von zwei Bakarriknochen, die der Jaauar sich als Pfeilsvigen zubereitet hatte und die seine Frau verschlungen hatte. Es war zu einer Zeit, da Himmel und Erde noch ein Land waren, und da nur wenige Bafairi und einige andere Stämme neben ihnen lebten: so die Jaquare, die den Bafarri als in jedem Betracht gleichgeartet auftreten, aber in bitterer Keindschaft mit ihnen lebten. Die Mutter Dfas, die bose Mero. war deshalb furchtbar erzürnt, als fie fah, daß Nimagafaniro, ihre Schwiegertochter, schwanger sei, benn Bafarri wollte sie nicht zu Enteln haben. Gie fratt ihr die Augen aus und Rimagafaniro ftirbt, boch Anara, der Canguçu-Jaguar, ber Bruder Dfas, bes bunten Jaguars, fommt herzu und schneidet die noch ungeborenen Zwillinge aus dem Leib der Mutter. Es find Reri und Rame. Dem zurückfehrenden Dfa, der von dem allen nicht das mindefte

<sup>1)</sup> Mufters, Unter den Patagoniern (Ub. 1883) 192 f.

wußte, werden noch Stücke von dem zerschnittenen Körper der toten Mutter gebraten vorgesetzt und er ißt sie, unwissend, mit welch surchtbarem Gericht man ihn bewirtet. Später erfährt er davon, will Mero töten, läßt aber von ihr ab, da sie zu ihm sagt: Ich bin deine Mutter. Aber er zieht die Zwillinge groß, sehrt sie auf seinem eigenen Kücken reiten und unterrichtet sie im Bogenschießen. Dennoch tötet Keri, da er herangewachsen von dem surchtbaren Tode seiner Mutter hört, seinen Pssegevater.

So selbständig geworden und nunmehr in Menschengestalt, macht sich Keri auf, um die Sonne zu holen. Er entreißt sie dem roten Urubu, dem Königsgeier, der sie disher, unregelmäßig und liederlich genug, fliegend am Himmel hin und her getragen hat: die Sonne ist nämlich ein Büschel von glühend roten Maradussedern. Keri fährt in die Tate des Tapir, der damals in ein dunkles Loch im Himmelsgewölbe gefallen war, faßt den Königsseier im Nacken und schüttelt und ängstigt ihn so lange, dis er verspricht, die Sonne herauszugeben. Der Königsgeier sucht den ungestümen Forderer zuerst zu überlisten, bringt ihm Mond und Morgenröte, die damit — das mag die Sage meinen — ebenfalls in den Besitz Keris übergehen, aber Keri besteht darauf, die Sonne zu haben und erhält sie auch. Er sorgt dann für ihren regelsmäßigen Lauf.

Noch andere Wohltaten erwerben fie zunächst für fich selbst, benn noch ift von den Menschen, will sagen den Batarri, nicht bie Rede: fie erlernen von Tumehi, ihrem Großvater, der Gidechfe, die Runft des Häuserbaues und des Schlafes, sowie die Unfertigung der Sängematte, sie stehlen das Feuer beim Ramp=Fuchs, bas Waffer von der Wafferschlange. Bom Waffer find es drei Töpfe: zwei davon zerschlagen sie und daraus entstehen der Paranatinga und der Monuro, zwei große Fluffe dieser Gegenden. Und damit schickt fich die Sage an, in eine Urgeschichte ber Bafairi überzufließen: denn der Baranatinga gilt den Bafairi als ihr früherer Wohnsits. Und Keri und Kame stoßen nun auch wirklich zu den Bakarri und siedeln mit ihnen: Reri wendet ihnen, ohne baß die Sage darüber ein Wort verliert, alle die Segnungen gu, bie er für sich erwarb: Sonne und Mond, Jeuer und Waffer, Schlaf und Hängematte, Fluß und Fisch, Saus und Berd, Gisch= fang und Bratkunft, Tabat und Baumwolle. Rame, der neben Reri

eine sehr untergeordnete und oft lächerliche Rolle svielt, sorat wenigstens für das Vergnügen der Menschen: er baut ihnen eine Teithütte und schnist ihnen eine Flöte. Reri wird svaar Menschenschöpfer, freilich nur aushilfsweise: er schnist eine Anzahl Bakari aus Solz, da es ihrer zu wenig waren. Zulett - und hier fett fich die Urgeschichte geradezu in Geschichte um — sest Keri, ehe er sein Wolf verläßt, einen Häuptling ein, namens Arimoto, und gibt ihm Berhaltungsmaßregeln; ja, als er in Willtürherrschaft und Graufamfeit verfällt, fommt Reri gurud und totet ihn. Er wird dergestalt auch noch Schövfer der Verfassung der Bakari. Ms auch dies geschehen, nehmen beide Brüder Abschied von den Bafairi und verschwinden für immer. Fraendwo in weiter Ferne leben fie noch fort: der rührend findliche Glaube der Bakari hat den Heilbringer ichon in eins gefett mit dem höchsten der weiken Menschen, von dem der Ruf zu ihnen gedrungen ist, mit dem Raiser, der weit gegen Sonnenaufgang wohnt.1)

Reris Gestalt fügt sich in die von den Kolumbianern eröffnete Reihe der amerikanischen Heilbringer auf das schicklichste ein. Brüderpaare treten unter den südlichen Nachbarn der Tlinkit oft genug auf, auch vier, selbst zehn Brüder oder Genossen, 2) und so ist denn auch hier das Paar nicht verwunderlich. Einmal gerät es, das ist für die spätere Betrachtung wichtig, miteinander in Streit: Keri treibt Kame vor sich her und beide schaffen bei dieser Gelegenheit die Menschen der anderen umwohnenden Bölkersichaften, gleich als ob deren Dasein unerklärlich wäre, wenn es nicht auch auf sie zurückgesührt würde. Iedensalls ist Keri der Spender saft jeder Segnung, die von dem Paar ausgeht. Er entspricht allen Anforderungen an die Gestalt eines echten Heilsbringers.

Keri hat viel Ühnlichseit mit dem Jelch der Tlinkit, in vielen Stücken aber ist an ihm das Werden und Wachsen, mehr noch das spielerische Sichwandeln der Sage besser zu beobachten als an jenem. Zunächst jällt auf, daß der Heilbringer der Bakari dem Tierbild weiter entwachsen ist als sein kolumbianischer Genosse. Er ist schon soweit zum Menschen umgedacht, daß er seine Tiers

<sup>1,</sup> Steinen, Unter den Naturvöllern Bentralbrafiliens (1894) 371-380.
2) Boas, Indianische Sagen von der Nord-Pacifischen Kuste Amerikas (1895) 1945., 475.

geftalt nur eben noch burchblicken läßt, indem er sie gleichsam schamhaft verleugnet. Denn er wird dem Jaguar schon dadurch, daß der als sein Pflege-, ja als sein nomineller Bater auftritt. sehr nahe gebracht, so nahe, daß man versucht ist anzunehmen, er sei von einem früheren Zeitalter ber Sagengeschichte als Jaguar schlechthin angesehen worden. Und dieser Verdacht wird fast zur Gewißheit erhoben, hört man, daß Keri und Kame erst von einem bestimmten Leitvunkte ihres Lebens in Menschengestalt auftreten. Denn dann bleibt fein anderer Ausweg übrig, als fie in ihrer Gegend als junge Jaguare vorzustellen. Das Berhältnis zu ihrem Bater wird badurch ebenjo in eine zwiespältige Beleuchtung gerückt, die vermuten läßt, man habe späterhin die ältere Tierabstammung Reris nicht mehr wahr haben wollen. Man läßt auch ganz im Ungewissen, welche Gestalt nun Keri und Kame vor ihrer Mensch= werdung eigentlich gehabt haben. Endlich spricht noch die Geftalt bes Großvaters der Brüder für die ursprüngliche Tierabstammung. Das ift Tumehi, die Gidechse, von allerdings etwas unflaren Familienverhältniffen. Tumehi ift der Mann von Ewafi, der (Großmutter1) von Keri und Kame, von der freilich nicht gang ficher ift, ob fie nicht auch als ihre Tante gelten foll und von der man also nur vermuten fann, daß fie die Mutter von Rimaga= faniro, der Mutter Reris und Rames, ift. Immerhin ift bentwürdig, daß auch fie mit einem Tier vermählt auftritt.

Bon ebenso bezeichnender Unsicherheit ist die Fassung der Sage in Hinsicht auf die Schöpfertat Keris. Ginmal soll er nämlich offenbar als Hervorbringer der Bakaïri gelten. Deshalb wird ihm die Erschaffung von Menschen, d. h. Bakaïri, zugesschrieben, die er aus Holz schnitzt. Andrerseits aber haben die Bakaïri offenbar das kindliche Verlangen gefühlt, doch auch Keriselbst als von ihrem Blut abstammend in Anspruch nehmen, ihn zu den Ihrigen rechnen zu dürsen. Deshalb muß seine Mutter vom Bakaïristamme sein, deshalb aber kann solgerichtigerweise Keriauch nicht der Schöpfer aller Bakaïri sein, sondern nur eines Teiles von ihnen: weil ihrer so wenige waren, wie die naive Vegründung sautet. Die Gründe, die für die Ungeschlechtlichseit der Geburt Felchs galten, haben auch hier eingewirkt: man wünschte

<sup>1)</sup> Man vergleiche den Bortlaut der Überlieferung bei R. von den Steinen, Unter den Naturvölkern 374, 378.

einen Stammvater ohne weitere männliche Ahnen. Sie haben hier nur noch weniger als in dem Stammbaum der Tlinkit zu einer vollständigen Austilgung aller Zeitgenossen des Ahnherren geführt, oder vielmehr man gesteht sich — oder vielleicht nur dem neugierigen europäischen Ausfrager — ein wenig folgerichtiger ein, daß auch schon vor diesem Stammvater Menschen seines Blutes gelebt haben.

Alle diese Mertmale bezeichnen einen Zustand mannigsacher Gärung und Unsicherheit in der Entwicklung der Sage. Man kann ihn sich sehr wohl erklären: der Geist dieser Kindervölker spielt mit Bruchstücken der Überlieserung, die er vielleicht selbst erst von Ahnenstämmen erhielt und an denen er sich ergößt, insdem er sie leise bald hier, bald dort abwandelt. Sinmal ist man geneigt, den Heildringer zum Ahnherrn zu erheben, dann aber möchte man ihn wieder lieber zum Stammesgenossen, zum Bakarri, gestempelt sehen. Sinmal nimmt man den Bruderkamps — der in anderen amerikanischen Göttersagen so völlig ausgeprägt erscheint — auf, dann mildert man ihn wieder zu einem ganz gelinden Zwischensall ab. Sinmal glaubt man noch an die wirksliche Tierheit der Abstammung des Heilbringers, dann leugnet man sie wieder ab, da man inzwischen den Tieren gegenüber herrischer und dünkelhafter aufzutreten gelernt hat.

Aber über alle diese von der Entwicklung selbst gebotenen und daher schließlich zu bewältigenden Unsicherheiten streckt sich zuletzt eine Verdunkelung der geschichtlichen Erkenntnis, die viel schwerer zu meistern ist. Sie ist in dem Namen des Heilbringers und seines Bruders gegeben. Keri bedeutet Sonne, Kame Mond. Für die heut herrschende Auffassung von der Entstehung des Gottesegedankens, die sie durchaus von den Naturgewalten, insonderheit von den großen Himmelskörpern abzuleiten liebt, würde sich hier ein Fall von musterhafter Beweiskraft ergeben, der umso wertzvoller wäre, als er in die Anfänge des Vorganges hineinleuchten würde. Es läge nichts näher, als von diesen Namen auf die Verzpersönlichung von Sonne und Mond zu schließen und wenn nicht den Gott, so doch den Heilbringer auf diese Weise entstehen zu sehen.

Bei näherem Zusehen ergibt fich indessen eine Fülle von ebenso besonderen Schwierigkeiten. Zunächst find, worauf mit sehr be-

rechtigtem Nachbruck hingewiesen worden ist, Keri und Kame nicht Bakaïri=, sondern Nu=Aruak=Worke, d. h. sie gehören weder der Einzel=sprache der Bölkerschaft an, die sie braucht, noch selbst der größeren Sprachengruppe, zu der diese gehört, der karaibischen, sie sind vielmehr Lehnworke, aus einer benachbarten Sprachengruppe ent=nommen. Dort aber heißen sie, um die Berwirrung voll zu machen, nicht Sonne und Mond, sondern umgekehrt Keri Mond und Kame Sonne. Das Bakaïri kennt neben diesen entliehenen noch andere eigene Worte für Sonne und Mond.

Gewichtiger ift ein positiver Umstand, der der Unnahme einer Bermenschlichung von Sonne und Mond unmittelbar entaegen= gestellt worden ift. Sonne und Mond haben nicht nur im Bafairi eigene andere Bezeichnungen, sondern fie werden auch in der Sage sehr greifbar und finnlich als Gegenstände dargestellt, die zu allem anderen als zu einer Gleichsetzung mit lebendigen Menschen auf= fordern: nämlich als Buschel von roten Marabufedern — ober genau die Sonne als aus Japu-, der Mond als aus Tutan- und Ararafedern bestehend.2) Man wird etwa, nach ägyptischen und anderen Seitenftücken, auf den Ausweg verfallen, daß schlieflich derartige Federbüschel als Ropfschmuck eines Sonnen= und eines Mond= mannes vorgestellt werden fönnten, wovon dann der Weg zu der Unnahme, baf diese beiden Wesen auch auf Erden gewandelt sein tönnten, nicht mehr allzuweit wäre. Aber auch dieses Aushilfsmittel verfagt hier, denn die Sage ber Bakarri weiß von gang anderen, bestimmten und namhaft gemachten Trägern dieser Federbuichel: es ift das Geschlecht der Geier, insbesondere der rote Urubu, ber Königsgeier, ber vor Reris Gingreifen mit der Sonne am Himmel umberflog und mit ihr leuchtete, wie und wann es ihm heliebte.3)

<sup>1)</sup> Go Steinen, Unter ben Naturvolfern 364f.

<sup>2)</sup> Text der Sage bei Steinen, Naturvölker 376, vergleiche dazu Steinen, Die Bakarisprache (1892) 57 f. (s. v. Keri).

<sup>3)</sup> Aus diesen Gründen kommt Steinen zu dem Ergebnis, jede Berspersönlichung der Sonne und des Monds als Ursprung der beiden Gestalten abzulehnen. Es geschieht mit sehr starken Worten: "jedenfalls bestreite ich durchsaus, daß Sonne und Mond personisiziert wurden" (S. 369), "nach dem bequemen Schema der Personisitation" (S. 369), "wer aber in ihr — der Mutter Kerks— trohdem eine Personisitation z. B. der Morgendämmerung erblicken will, aus der die Sonne hervorbricht, der äußert damit einen vortresslichen Gedanken,

Ein britter Einwand noch läßt sich gegen die Annahme der Verpersönlichung der Sonne und Mond hinzusügen. Es kann keinen handgreiklicheren Beweis für die Nichtineinsietzung der Menschengeitalten Keri und Kame mit den Hintuleisetzung der Menschengeitalten Keri und Kame mit den Hintuleisetzung der, als ihr tätiges Verhalten zu ihnen. Wenn Keri eine mühselige und listige Unternehmung beginnt und durchführt, um Sonne und Mond ihren bisherigen Inhabern zu rauben, und wenn heute eine andere Vorstellungsreihe in der Regenzeit, in der die Tage lang sind, die Schnecke, in der trocknen, wenn sie kurz sind, zu Trägern der Sonne und, für die Nacht, des Mondes macht, bi o ist dadurch die Getrenntheit der Begriffe Keri und Kame auf der einen, Sonne und Mond auf der anderen Seite über jeden Zweisel hinaus seitgestellt.

Wie in aller Welt aber sind nun die Namen zu erklären? Man hat gemeint, die Bakarri seien einst in so nahen Verkehr mit den Au-Arvak getreten, daß sie zulest das Bedürsnis empfunden hätten, die Stammväter — die vorauszuschen es weder einer starken Bemühung der Einbildungskraft, noch eigentlich einer Erdichtung bedurfte — beider Gruppen zu Zwillingen zu stempeln. Nach der Vorstellung der Bakarri hätten diese von sich aus Keri und Kame geheißen und eben, weil sie ihnen die wirkliche Sonne und den wirklichen Mond gebracht hätten, seien diese nach ihnen genannt worden. In Wahrheit, so will dieser Deutungsversuch, hätte man zu den schon vorhandenen, d. h. von den Ru-Arvak übernommenen, Sonnen- und Mondnamen die Geschichten der beiden Helden hinzugedichtet, indem man, wie die Indianer es häufig tun, aus den Eigenschaften der Tinge eine Fabel herausspann, die dann wieder ihren Wahrheitsbeweis in eben diesen klar vor aller Augen liegenden

bem nur der Kehler anhastet, daß er ihn und nicht der Andianer ihn gehabt ha:" (3.371). Steinen würde, hätte er bei dieser Meinung ausgeharrt, vielsleicht der einzige Mothologe geblieben sein, der dem allgemeinen Eiser symbolissierender Naturerklarung des Gottesgedankens Widerstand geleistet hätte. Insprischen aber hat er seinen Standpunkt verlassen und erklärt die Frage für unlösdar auf Grund des heut vorliegenden Nachrichtenstosses. Er meint, es lasse sich hier für die eine wie für die andere Theorie, je nach der Deutung mit guten und vortresslichen Gründen sechten. (Sig. Ber. der Anthropol. Gesellschaft zu Berlin, vom 28. Jan. 1905), Isichre s. Ethnol. XXXVII [1905] 219 f. Man wird sich iorian also nicht mehr auf seine frühere, wie mir vorstommt, richtigere Ansicht berusen dürsen.

<sup>1)</sup> Steinen, Naturvolter 358.

Eigenschaften fand. Ganz selbstwerständlich gab man nachher, wie ebenfalls auch an anderen Beispielen dieser Art nachzuweisen ist, den hinzugedichteten Menschen die Namen der Tinge, in diesem Fall also die von Sonne und Mond. Ausdrücklich abgelehnt wird dabei die Bermutung, Keri und Kame wären nach Sonne und Mond genannt worden: ein solcher Vorgang schmecke zu sehr nach beswuster Namenstause.

Dieje Erflärung ift fein, fteht aber auf ichwanten Gußen: insbesondere der Bereinigung der Bafairi mit einer Mu-Arugt= völkerschaft gedenkt die Überlieferung sonst nirgends. Näher liegt boch auch hier ein Überkommen sicher uralter Glaubensiagen anzunehmen, die den Heilbringer als eine einstmals wirklich gewesene Persönlichkeit feierten, die ihn ursprünglich halb als Tier porstellten und aller Wahrscheinlichkeit nach ihn auch nach seiner Tieraattung nannten. Die Namen von Sonne und Mond aber mogen ben bestehenden längst geglaubten und vielleicht jahrhundertelang anders benannten Sagengestalten nachträglich aufgeprägt worden fein. Die Andeutung des Bruderfampis und viele einzelne Cegnungen, die Keri spendet, leiten daraufhin, zu vermuten — von Gewißheit darf natürlich nicht die Rede sein - daß die bei den Bafarri aufgefundene Form der Sage nur das Ergebnis der besonderen Abwandlungen und leis spielenden Umdeutungen ist, die diese eine Bölkerschaft und vorher die größere Einheit der Raraiben mit einer auch ihnen ichon längit überlieferten Uriage por= genommen hat. Und fonnte nicht vielleicht die auffällige Entlehnung ber Namen von einem anderen Stamm jo zu beuten fein, daß fie ein letter Nachhall aus der Zeit ist, in der Karaïben und Nu-Arnaf noch eine Stammeseinheit bildeten? Beilige Ramen find bas bauerhafteste Sprachgut, das es gibt, und in Sudamerifa ift ein Nebeneinander von alten und neuen Worten oft genug nachgewiesen.

Db die Aufprägung des Sonnen- und Mondnamens auf die alten Gestalten das Erzeugnis eigener Entwicklung ist, oder ob sie auf eine der Ausstrahlungen höherer Gesittung von Alt Peru her zurückzuführen ist, auf die man neuerdings mit allem Recht hingewiesen hat, 2) das bleibe ganz dahingestellt. Aber damit ist nur

<sup>1)</sup> So Steinen (Naturvölfer 368f.), ben ich zu vergleichen bitte.

<sup>2)</sup> Steinen, Sip. Ber. ber Anthropol. Gef. (Ethnol. Ziichr. XXXVII [1905] 220).

die Möglichkeit einer äußerlichen, und für den Kern der Sage wenig maßgeblichen Underung zugegeben, nicht aber, wie man ebenfalls als Mutmaßung außgestellt hat, das Herabgleiten der Zwillingssgestalten selbst aus dem Besitz der höheren Völker roter Nasse in den der niederen. Das echte Urzeitgepräge des Heilbringers der Bakari ist einmal durch seine Tiernähe, sodann durch seine Ihnslichkeit mit den verwandten Gebilden unberührt urzeitmäßiger anderer Indianergruppen gegen jede Anzweiflung sichergestellt.

## 5. Ausgang und Urfprung der amerifanischen Glaubensgestalten.

Die Übersicht über die amerikanischen Heilbringersagen, die hier versucht wurde, erhebt nicht den mindesten Anspruch auf Vollständigkeit. Doch sollten möglichst alle Gruppen der Urzeitvölker vertreten sein: ausgeschlossen ist hiervon nur der Bezirk der Pani und der den Mezikanern und Maya verwandten Urzeitvölker. Sie nämlich scheinen so stark unter dem Einfluß der höher gedrungenen Altertumsvölker Amerikas, will sagen der Nahua und Maya, gestanden zu haben, oder sind doch wenigstens solcher Beeinflussung so stark verdächtig, daß sie besser bei Seite bleiben. Die Sorge, hier nirgends auf ungemindertes, ungeändertes Urzeiterbe zu stoßen, ist zu groß.

Wohl aber sei kurz daran erinnert, daß in dem Glaubensbild der höher, über die Urzeitstuse hinaus entwickelten Völker roter Rasse an einigen durch die Überlieserung bevorzugten Punkten Sagenreste vorschimmern, die echte Heilbringergestalten ausweisen und die Vermutung zulassen, daß sie die erste Grundlage für die später freilich sehr viel reichere, oft wirre Fülle von Göttergebilden abgegeben haben. Nur ist hier die völlige Durchdringung und Vermischung der Sagengestalten mit Naturträften zu sinnbildhafter Sinheit, die für die Ursprungserklärung der bisher behandelten Urzeitsagen als spätere Zutat oder als heutige Mißdentung abgelehnt wurde, naturgemäß so weit vorgeschritten, daß die rein

menschliche, irdische Herfunft der einzelnen Borgange und Gestalten zuweilen nur mehr vermutet und kaum noch bewiesen werben kann.

Der Stufenunterschied in der Glaubensgeschichte, der auf hiesen Rlättern pornehmlich erwiesen werden soll, tritt an dieser Stelle auf das unverfennbarfte hervor. Der eigentliche Trieb der Urzeitsage richtet sich auf die gang irdische Gestalt, auf bas gang menschliche Verhalten der verehrten und schließlich veraötterten Beilbringer. Schon am Ende diefer Entwicklungsitreche fest aber, sei es aus eigener Kraft, sei es nach dem Meuster der inzwischen weit voran geeilten höheren Völker der Ketschua. Mana und Nahua der versinnbildlichende Drang ein, der jenen tier-menschlichen oder rein menichlichen Gestalten eine sinnbildhafte Deutung gibt: zunächst freilich auf die - vielleicht nur äußerlich angenommene - 11m= nennung nach Simmelsförpern und Simmelserscheinungen beschränkt. Bei den Altertumspolfern der roten Rasse selbst aber ist dieser Berlauf schon, wie an sich beareiflich, sehr viel weiter vorgeschritten. Eine fehr viel schärfere Beobachtung der Himmelserscheinungen, die an sich dem spielerisch=findhaften Sinn der Urzeitvölfer wider= fprechen mochte, muß am meiften zu diefer Wandlung geführt haben. Die amerikanischen Bölker der Urzeitstufe haben zwar, wie selbst= verständlich ist, die Vorgänge am Himmel mit lauschender Neugier beobachtet und gemerft, aber sie haben bunte Fabeln daraus gemacht: von den Tieren, die sie sich auf der Himmelsau weidend vorstellten. Es mag die angestrengte, durch Jahrhunderte fortgesette Arbeit berufsmäßig abgeschloffener und wahrhaft gelehrter Briefterschaften, wie sie Mana, Ketschua und selbst die etwas zurückleibenden Nahua ausgebildet haben, notwendig gewesen sein, um die neue Auffassung ber Göttergestalten burchzuseten. Der seelische Grund ber Bandlung wird weniger in diesem Fortschritt bes Berstandes und der Erfenntnis, als in der durch fie gesteigerten Freude an dem strahlenden Glanz der Himmelslichter zu suchen fein. Jener aber ging voran und ba er auch sonst verburgt ist durch überaus scharffinnige Ralenderaufstellungen und Zeitberechnungen, bei den Mana wie im Reich der Infa und felbst in Alt-Mexiko, so stehn alle diese Vermutungen durchaus nicht auf schwachen Füßen.

Je eindringlicher aber diese Wandlung des Glaubensbildes war, desto weiter mußten die alten Urzeitsagen zurücktreten. Und selbst von diesen seltenen Spuren seien nur einige der dent-

würdiasten genannt. Da ist das Laar der beiden Göttergegner Quevalcoatl und Tescatlivoca bei den Astefen, dem führenden unter den Nahua Bölfern des alten Merifo. Tezcatlipoca ericheint zur Zeit der svanischen Eroberung zu einer Gestalt von hoher aöttlicher Gewalt gesteigert; er wird von den ältesten europäischen Berichteritattern geichildert als höchites Weien, und die gahlreichen Beinamen, die ihm der Glauben feines Bolfes beigelegt hat, begeugen, wie demütige Verehrung ihm gespendet, wie hohe Macht ihm zugeschrieben wurde. Der entschloffen Handelnde, ber Schöpfer heint er, der Erzenger der Menichen, der Lenfer der Menichen. aber auch der, der Webete fordert, ja: wir sind seine Leibeigenen! Gleichzeitig fürchtet man ihn auch als den, der Krankheit und Hunger sendet. Hus seinem eigentlichen Ramen aber hat man ihn als Herrn der Nacht gedeutet: Tezcatlipvea heißt der rauchende Epicael, und man bat diese Bezeichnung auf den zur Nachtzeit rauchenden Spiegel der Waffer gedeutet. Ein eigner Beiname nennt ihn den Rachtwind. Gleichwohl sind Ramen für ihn überliefert, die von seinem menschlichen Ursvrung zeugen: jo der Jugendliche, der nie altert. Und auch alle die Namen, die ihn als Schöpfer feiern, mogen hierher gezählt werden: treten doch alle amerikanischen Seilbringer, von denen hier berichtet wurde, als Schöpfer von Menichen auf.

Seinen Widerpart Duegalcoatl hat man Diejem mächtigen Gotte als Tages, Licht= und Sonnengottheit gegenübergestellt. Man hat, entsprechend einer alten Erflärung von den drei Bedeutungen, die sein Name im Nathuatl hat, die eine bevorzugt: die bewunderungswürdigen Zwillinge und hat fie als ein Sinnbild für Die Sonne von gestern und die Sonne von heute, die ewig doppelte Sonne also aufgefaßt. Inwieweit dies für den Zustand um 1500 zutrifft, bleibe ganz dahingestellt, aber es wird erlaubt sein, an die Möglichfeit zu erinnern, daß diese Bezeichnung auch der lette Nachhall einer Sage fein konnte, die Quenalcoatl dem Tescatlivoca als feinen Zwillingsbruder entgegenstellte, ähnlich wie Sosteha bem Tawisfara, Meri dem Rame als Zwilligsbruder gur Seite fteht. Auch Die zweite Bedeutung, die der Rame Quekalevatl guläft: Baft, ift gang menschlichen Sinnes. Ja, es scheint, als berge sich in der dritten, die noch möglich ift, ein letter Rest der Drachennatur dieses Gottes. Gie lautet Schlange - verbunden mit dem erften gang eindeutigen Bestandteil des Wortes quetzalli, Tederschlange. Dier ist die Vermutung nicht abzuweisen, daß die auch sonst ausstößende Vertretbarkeit, also ursprüngliche Einheit zwischen dem Bruder und dem Schlangen-Gegner des Heilbringers hier einen neuen Fall aufzuweisen hat. Das Schriftbild für den Gott, das aus einer bestiederten Schlange besteht, stübt diese Annahme.

Die Bedeutung des Gottes Ankulcan, der in Alt-Quiatan von hen Mana verehrt wurde, ist durch die neuere Forichung einiger= maßen herabaeiett worden. Er nimmt in diesem Götterfreise feine fo überragende Stellung ein, wie bei den Nahua; er ift einer von den amangia gleichgeordneten Monatsgöttern ihres Jahrestalenders, und ihm wird um 1500 hier nicht, wie in Alt-Merito, eine im vollen Plüben befindliche Verehrung gezollt, sondern er ift ein Überreft einer früheren Zeit.2) Tropbem hafteten ihm Sagen an, die zum mindesten die Möglichkeit zulassen, sie als Urzeitaut, den Gott aber als Beilbringergestalt anzusehen. Die eine von ihnen läßt Kufulcan mit drei Brüdern als Gründer von Chichen 3ra auftreten, der einen der großen Hauptstädte von Alt-Pukatan. Einer von den Brüdern stirbt oder verschwindet, zwei beginnen Unrecht au tun und muffen getötet werden. Rufulcan bleibt übrig. Er stellt die Ruhe wieder her, die seine Brüder gestört hatten, er lehrt die Bewohner von Chichen 3ka die Künste des Friedens, er läßt die großen Bauwerfe der Stadt erstehen. Dann lägt ihn die Ilberlieferung noch Manapan gründen, das die Hauptstadt des Bundes ber Mana werden follte. In beiden Städten find ihm Tempel errichtet worden. Um Schluß feines Wirfens läft ihn die Sage nach Sonnenuntergang gieben, woher er gefommen war, jei es nach Merifo, sei es nach einem anderen Lande im Besten. Der Glaube des Volkes aber ift sicher, daß er gen Himmel gefahren sei und daß er von dort, von seinem hohen Hause auf die Menschen herabsehe und seine gläubigen Anhänger schütze.3)

Es ift zuzugeben, daß dieje Sage, wenn fie überhaupt in der

<sup>1)</sup> Brinton, American Hero-Myths 69 ff., 66 ff.

<sup>2)</sup> Seler, Quegalcouatl-Rufulcan in Yucatan (Zticht. f. Ethnol. XXX [1898] 377 ff., jest Gesammelte Abhandlungen zur Amerikanischen Sprach: und Altertumskunde I [1902] 668 ff.) 670, 705.

<sup>3)</sup> So nach dem handichriftlichen Buche Chilan Balam, nach Landa und Herrera: Brinton, Hero-Myths 161 ff.

Urzeit ihren Uriprung hatte, mannigfache Wandlungen erlitten haben muß. Ihr Kern fonnte vielleicht die Erzählung von den herkömmlichen einfacheren Seanungen und Lehren eines Beilbringers ber Urzeit enthalten haben. Indem die Sage aber ihr Bolf durch die Jahrhunderte geleitete, mußte sie sich nach ihm richten und Beitgemäß werden: ber Beilbringer murde gum Fürsten, seine Lehren aber zu Werfen höherer Gesittung. Da man sich einst vielleicht mit der Erfindung des Teuermachens und des Brativieres, des Schlafes und der Sangematte begnügt hatte, fest man jest die Runft des Tempelbaues an ihre Stelle. Zugleich macht sich ber Fortschritt ber Simmelsfunde geltend, und das ift benfwürdig genug für die= jenige Beurteilung der früheren wie der späteren Glaubensentwicklung und des Auftommens sinnbildhafter Verschmelzung von menschlichen Taten und Simmelserscheinungen, die auf diesen Blättern vertreten wird. Vier Scharen find es, die unter vier Führern von den vier Himmelsrichtungen berkommen, um Chichen 3kg zu gründen, und die Tempel find freisrund, öffnen aber ihre vier Türen ebenfalls nach ben vier Himmelsrichtungen. Bielleicht, daß die vier Brüder, als die Rufulcan und seine Genossen auftreten, auch erst vier geworden find,1) feitdem man fich von der Wichtigfeit der Himmelsteilung nach vier Richtungen überzeugt hatte.

Für die Flüssigkeit und Veränderlichkeit der Sage ist höchst bezeichnend, daß es noch eine andere Fassung gibt — sie ist von Las Casas überliesert?) — nach der Aufulcan mit neunzehn Gesnossen in dies Land gekommen sei. Diese Form ist sonst völlig unbrauchbar, ihrer sosort sichtbaren, kindhaft ungeschickt verhüllten christlichen Zutaten wegen, aber es ist wertvoll, zu sehen, daß man, als man Aukulcan zu einem der zwanzig Monatsgottheiten des Maya-Jahres gemacht hatte, auch kein Bedenken trug, den Bericht von seinem ersten Auftreten nach diesem neuen Zahlbedürsnis umzugestalten. Daß aber überhaupt die Entwicklung der Glaubenssiggen dergleichen Wandlungen ins Zeitgemäße liebt, dafür bietet die altägyptische Göttergeschichte, von der noch die Rede sein soll, Beispiele dar, auf die sich sür die altamerikanischen Völker höherer Gesittung zu berusen keineswegs gewagt, sondern durchaus stufengerecht ist.

<sup>1)</sup> Die Zahl weicht übrigens in der von Seler (Quehalcouatl-Kukulcan 671. gegebenen Fassung des Berichtes von Landa ab.

<sup>2)</sup> Wiedergegeben von Geler, Quepalcouatl-Rutulcan 669f.

Ühnlich wird man auch die Geschichte Jyamnas, des Gründers gottes von Jyamal auslegen dürsen, der als Städte-Bauer und König, als Gesetzgeber, als Erfinder der Schrift und des Kalenders geseiert wird.<sup>1</sup>) —

Aber tiefer noch in die Übergänge von Heilbringer- zu Göttergestalten als biefe nord- und mittelamerikanischen Sagen führt die füdamerikanische von Huirakotscha, einem Gott der Retschua von Alt-Pern ein. Es ist eine Gottesgestalt, die bis zur Zeit der spanischen Eroberung, bis um 1500, die außerordentlichite Steigerung erfahren hatte. Sein Name Illa ticci bedeutet die Ursache pon alters, also etwa der Anfang aller Dinge oder der von jeher Seiende. Er hat nach dem damals geltenden Glauben die Sonne geschaffen und ihr einen Teil seiner eigenen Göttlichkeit übertragen: ben Glanz seiner weithin reichenden Strahlen. Er hat den Mond geschaffen und ihm Licht gegeben; er hat ihn an den Himmel geset, um bort über die Waffer und über die Winde zu herrschen, über die Königinnen der Erde und über die gebärenden Frauen. Er hat die schöne Tichasta geschaffen, die Morgenröte, die Schützerin aller wie fie unbeflecten Jungfrauen, fie, Die Gelder und Balber mit Blumen überbeckt, beren Zeit bie Dammerung und das Zwielicht ift, und die, wenn sie ihr üppiges Haar schüttelt, tonlos die tropfenden Berlen, den Tau, über die Grafer der Wiesen streut. Wollte man den vielleicht ins Christliche über= treibenden Spaniern der ersten Zeiten glauben, jo wurde Suirafotscha unsichtbar und unförperlich vorgestellt, ja allgegenwärtig. Gerade diese lette Aussage flingt minder unwahrscheinlich, wenn man vernimmt, daß als feine Boten die Strahlen des Lichtes gelten, die feine Befehle überallhin tragen. Immerhin scheint ficher, daß ihm bei weitem die hochste Stelle im Simmel der alten Berugner eingeräumt war. Wenn andere Gottheiten angerufen wurden, so wurde an sie die Bitte gerichtet, Fürbitte bei dem höchsten Gott einzulegen — ein Berhältnis, das durchaus dem ähnlich ift, das zwischen dem Großen und den geringeren Beiftern der Frokesen obwaltet.

Bas den Ursprung dieser Gottesgestalt angeht, so fällt auf das ftärkste ins Gewicht, daß ihr auch in ihrer späteren Gorm

<sup>1)</sup> Bgl. Brinton, Hero-Myths 146f.

feinerlei Vermengung mit einer Naturgewalt zugemutet worden ift. auch nicht mit der Sonne, wie wohl zuweilen behauptet worden ift, Die Sonne wird vielmehr ausdrücklich als das Geichopf Suirafotschas bezeichnet, und daß er ihr seine Strahlen leiht, darf nicht als eine Berichmetzung beider angesehen werden. Diese Auffassung wird selbit von den Forschern vertreten, die im übrigen unermüdlich nach immer neuen Nachweisen natürlichen Uriprungs und finnbildbafter Einheit mit Naturfraften für die amerikanischen Götter= gestalten gesucht haben,1) wobei nur verwunderlich bleibt, daß sie fich durch diesen einen unerschütterlichen Fall gang versönlichen Ursprunges einer Gottesgestalt nicht Mistrauen gegen ihre fonftigen Deutungen haben einfloßen laffen. Denn die Abnlichkeit Huirafotichas mit dem Großen Geift der Frofesen ist auch darin ichlagend, daß beiden die Sonne nachgeordnet ericheint. Ja diejes Beispiel einer überaus gesteigerten Gottesgestalt von gänglich unhimmlijcher Herfunit auf der Sohe der Altertumsstufe ift sehr ge= eignet, die Foridung dazu anzuivornen, auch die anderen Sonnenund Windgötter diefer Stufe migtraufchen Auges zu prufen. Bielleicht, daß auch von ihnen der eine oder andere nicht allein feiner unirdischen Gerfunft, sondern felbst noch seiner späteren Berichmelzung mit Naturgewalten zu entfleiden ift.

Für Huirafotscha aber ist nun um so leichter angängig, nach seinem Ursprung, mit anderen Worten nach der Heilbringergestalt zu suchen, aus der er sich entwickelt haben mag. Sagen, die den Stoff dazu darbieten, sind zur Genüge vorhanden. Nur muß zus vor eine irrtümliche Auslegung beseitigt werden, die sie ersahren haben. Man hat nämlich den Erdenwandel Huirafotschas als seine Fleischwerdung bezeichnet, also als einen Zwischenfall der Menschwerdung in der Geschichte eines im übrigen ganz unirdischen Gottes. DEs scheint, als versalle man hier in den umgekehrten Fehler, wie sonit: während man in anderen Fällen sich alle erdenkliche Mühe gibt, eine Sonnens oder Lichtabstammung in Namen und Ges

<sup>1)</sup> So Brinton, Hero-Myths 170 ff., 173, 176 (auf Grund der Berichte von Herrera, Molina. Acosta). Egl. jedoch über die wenig folgerichtige nachträgliche Underung in der Auffassung Brintons unten S. 61.

<sup>2)</sup> He is, so heißt es von Huitafotscha, at one time God, at others the incarnation of God; und an einer anderen Stelle: the Peruvian myths of the incarnation of Viracocha, his life and doings as a man among men Brinton, Hero-Myths 170, 178).

stalt eines Gottes hineinzubeuten, einen sinnlich-greisbaren Kern also aufzusuchen, den die Sage in Wahrheit gar nicht hat, so setzt man diesmal allen Eiser daran, den Gott viel unsinnlicher, uns förperlicher zu denken, als er zwar nicht in seiner letzten Vollendung, aber sicherlich bei Beginn seiner Entwicklung gewesen ist. Dann freilich ist möglich, daß die Priesterschaften der letzten Zeiten alles, was von ihres Gottes Erdenwandel überliesert war, als ein Erlednis der kurzen Zeit hingestellt haben, in der der Gott sich seines überirdischen Wesens entäußerte und sich herabließ, Menschensgestalt anzunehmen. Aber noch viel wahrscheinlicher ist, daß gerade diese Geschichte die alte Heilbringersage ist.

Alle Zeichen sprechen dafür: Huirafoticha tritt mit drei Brüdern auf, und diese Vier sind nicht nur wie Rufulcan und seine brei Genoffen in Pufatan die Gründer der Hauptstadt, sondern die ersten der Menschen schlechthin. Huirafotscha hat den Diten inne, als die Seite der aufgehenden Sonne, die vornehmite Simmels richtung, die drei Brüder den Norden, den Besten, den Guden, Man sieht, daß hier ähnlich wie bei den jungeren Algontin und in ihrer — vermutlich mexifanisch beeinflußten — Sage von Michabago und feinen drei Brudern, offenbar die beffere Simmelefunde schon andernd Blat gegriffen hat. Dem entspricht auch, daß die vier Brüder, die eher den vier Tageszeiten als den vier Winden angeglichen zu fein scheinen, die Sonne als ihren gemeinsamen Bater verehren. Die vier Brüder waren, fo fahrt die Sage fort, ftolg und start; fie beschloffen, die Erde unter fich zu teilen. Der älteste von ihnen, eben Suirafotscha, sammelt einen großen Schap von gelbem Gold und birgt ihn in eine tiefe Sohle. Die Brüder suchen ihn zu töten und zu berauben; er aber flattert, da sie noch eben glauben, ihn in die Sohle eingeschlossen zu haben, ihnen zu Bäupten, getragen von Flügeln, schillernd im Glang feiner bunten Federn. Er vergibt ihnen, und fie werden auf jein Geheiß und unter seiner Leitung, jedoch von einem hohen Berg herab, die Gründer des Infa-Reiches und feiner Hauptstadt Cuzco.

So unzweiselhaft der Kern dieser Fassung der Sage alt ist, so sicher ist die Ausbildung jüngeren Ursprunges: der Heilbringer erscheint auch hier zeitgemäß umgestaltet und an einen Schäpe sammelnden, Städte und Reiche gründenden König angenähert. Von herberem Urzeithauch umwittert ist eine andere Form der Über-

lieferung. Da ericheint Huirafoticha noch in zwei Brüder zerlegt - nicht, wie man gemeint hat, neu gewalten.1) - und diese Brüder burchziehen die Lande, geben den Orten, den Bäumen, den Pflanzen Namen und lehren die Menschen, welche von den Früchten sur Nahrung, welche als Seilmittel dienen können und welche giftig und zu meiden sind. Man hat den Eindruck, als stamme biese Fassung aus einem späteren Alter der Urzeit, dem an den älteren Segnungen ber Weuererzeugung, ber Erfindung des Schlafes, der Hängematte nicht mehr so viel gelegen war, wie an den Fragen der Pflanzenauswahl für Ackerbau und Heilfunde. Gine Anvassuna an die besonderen Verhältnisse von Alt-Veru ftellt der Bug der Sage bar, ber ben einen ber Brüder burch Gebirge, ben anderen durch das Niederland wandern läßt, beide aber jo lange westwärts, bis sie an das unendliche Meer gelangen, das ihren Sahrten ein Biel fent. Wenn aber die zwei Brüder gum Schluß ihrer irdischen Laufbahn gen Himmel fahren, so nimmt sich dies wie eine nur leise und jedenfalls fehr folgerechte Steigerung der älteren Seilbringer= fagen aus.

Biederum einem späteren Bunkt ber Entwicklung mag eine britte Form der Sage angehören, die auch sonst eine neue Art der Abwandlung aufweist. Da tritt der Heilbringer unter dem Namen Tunapa als ein Beiser und ein Lehrer des Bolfes auf. Doch ist von seinen Sprüchen wenig die Rede, man vernimmt nur von seinem Born gegen die, die sich von ihm abwandten: eine fo abtrunnige Stadt habe er in die Erde verflucht und an ihrer Stelle einen Gee entstehen laffen, Die Burger einer anderen habe er in Steine verwandelt. Die eigentliche Tat des Heilbringers ift auch in dieser Sage die mittelbare Stiftung des Reiches der Infa. Dem Baupt= ling Apotampo nämlich, der den Worten Tunapas mit tiefer Aufmertsamfeit lauscht, hinterläßt er beim Scheiden seinen Stab, benselben, der ihn schon lange Jahre auf der Wanderschaft begleitet hat und der mit zauberfräftigen Runen bedeckt ist. Bei der Geburt bes nächsten Kindes des Häuptlings verwandelt sich biefer Stab in Gold, und der jo begnadete Sohn wird Manco Capac, ber erste der Könige des Reiches der vier Weltgegenden, der erste der Infa. Und bis ber Bau des pernanischen Staates zusammenbrach,

<sup>1 30</sup> Brinton, Hero-Myths 181f.

blieb der Stab des Heilbringers das königliche Abzeichen, das

Tunapa tritt in weißen Kleibern auf, weißes Haar und weißer Bart umwallen sein Haupt, und er entschwindet aus einer widersspenstigen Stadt, wandelnd über die Wellen des Sees und aufsgenommen von den Strahlen der Morgenröte. So hat man von diesem Punkt aus und auf Grund der Auslegung eines weiteren Beinamens von Huirakotscha ihn, im Widerspruch zu der ursprüngslich aufgestellten Meinung, denn auch zu einem Sinnbild und Naturgott, zum Herrn der Winde und des Lichtes stempeln wollen. Die Möglichkeit zugegeben, so würde auch dadurch nichts anderes erwiesen sein, als eine nachträgliche Umstempelung des ursprüngslichen Heilbringers in eine Naturgottheit.

Bichtiger ift, wie berührt, eine andere Besonderheit Diefer Sagen. Spirafotscha tritt in ihnen wenigstens nach der spanischen überlieferung als ein Fleischgewordener, aus seinem himmlischen und schon wahrhaft göttlichen Dasein zur Erde Berabgestiegener auf. Es ist burchaus möglich, daß diese Auffassung nur durch die christliche Messiasvorstellung verursacht worden ist - wenn sie nicht überhaupt nur in den Röpfen der Gelehrten mächtig geworden ift - und daß in Wahrheit alle diese Sagen die Geftalt bes qu= erit und gang menschlich auftretenden Heilbringers zum Kern haben, nur in der Steigerung, die der inzwischen erfolgten Erhebung Huirafotschas zum Gott entsprochen hätte. Gleichwohl ist nicht völlig ausgeschlossen, daß Vorstellungen solcher Art auch wirklich bei den Alt-Peruanern selbst und als ursprüngliche entstanden sein tonnten. Dann ware hier ein fehr denkwürdiger Fall von Sinübergleiten des Gottes= in den Meffiasgedanken unter Unlehnung und in unbewußter Wiederholung der Heilbringersage gegeben, eine Borform für das erstaunlichste und reifste Beispiel solchen glaubens geschichtlichen Borgangs: das des jüdisch-chriftlichen Heilands. Nebenber foll nicht unbemerkt bleiben, daß an ein Prophetentum dieses weisen Tunapa oder fogar an eine reine Berfündigung des Gottes durch einen mit ihm persönlich keinerlei Gemeinschaft behauptenden Blaubenslehrer durchaus nicht gedacht werden darf, obgleich es auch hierfür nicht an einem Seitenftück in der Glaubensgeschichte der

<sup>1)</sup> Brinton, Hero-Myths 182-199, vgl. dagegen 175.

amerikanischen Urzeitvölker fehlen würde: es ist der irokesische Prophet Gäneodino, der seinem Bolf um 1800 von neuem den Großen Geist prediate.!)

Von beiden Vorstellungsreihen muß ganz getrennt gehalten werden der Glauben, der die Wiederkehr Huirakotschas zum Gegenstande hat. Er bestand in der Verheißung, Huirakotscha werde eines Tages in seiner Leiblichkeit auf Erden erscheinen, dann die Toten zum Leben erwecken und ihnen ein besseres Dasein als das dieser Werktagswelt bereiten. Hier sei dahin gestellt, ob nicht die Auserweckung der Toten eingeschlepptschristliches Gut darstellt; der Glaube an eine Wiederkunft des Heilbringers aber ist an sich von echt urzeitmäßigem Gepräge und braucht nicht einmal das Erzeugsnis der Steigerung seiner Gestalt zum rechten Gott, auf einer höheren Stuse also, zu sein. Er sindet sich, wie geschildert, bei den Wabanaki der Neu-EnglandsStaaten in vollkommener Aussbildung.

An der inneren Einheitlichseit, an der Wesensverwandtschaft dieser amerikanischen Glaubenssagen höherer Stufe mit denen der rohen Urzeitvölker wird nicht gezweiselt werden dürsen. Der Untersichied zwischen den Göttern der Altertumsvölker und den Heilbringern und reisenden Göttern der Urzeitstuse ist nicht einmal ein auffällig weit klassender. Von den Tlinkit, Bakaïri, den Binnensulgonkin und Wabanaki, den Delawaren und Irokesen führt zu den Nahua, Maya und Retschua eine kaum sichtbar unterbrochene Reihe von Glaubensgebilden hinüber. Dabei darf allerdings nicht außer acht gelassen werden, daß hier in Hinsicht auf die drei Völkergruppen höherer Gesittung lediglich solche Geskalten ihrer Glaubenssagen vorgeführt wurden, die Urzeitgepräge an sich tragen. Das Bild würde sich vielsach ändern, wenn ihre Götterwelt im ganzen aufträte. Aber gerade für den Zusammenhang der Stusen sind nur jene älteren ursprünglichen Geskalten maßgebend.

Mag indessen auch die Reihe der amerikanischen Heilbringer= und Gottesvorstellungen als eine einheitliche und wohl zusammen= hängende Gruppe zu erkennen sein, so bleibt doch unbegreislich, wie diese Bölter dazu gekommen sind, ihre Gottesgestalten aus Tierbildern zu entwickeln. Warum trauten sie ihnen unter allen sebenden

<sup>1)</sup> Morgan, Ho-de-no-sau-nee 235 ff.

Wesen höhere Kräfte zu? Die Kraft, die sie sonst nur in den Lüsten suchten, im Neich der schwirrenden Seelen? Dies ist eine der dringlichsten und zugleich dunkelsten Fragen der Urgeschichte des Glaubens. Allgemeine Antworten sind wohlseil: die Furcht vor der Fremdheit, der Unverständlichseit des Tieres habe Anlaß dazu gegeben. Wichtiger aber ist, den Vorgang einmal in Wirklichseit zu beobachten.

Hier darf die Forschung vielleicht ihre Zuflucht zu Australien nehmen, das sich, wie in vielen Stücken so auch in diesem, als der älteste, richtiger als der am längsten jung gebliebene Teil der Erde erweist. Als ein lebendiges Urzeitmuseum der Menschheit bewahrt es gesellschaftliche Einrichtungen und geistige Gebilde auf, die überall sonst verwittert oder ganz verschwunden sind.

Den Arunta in Mittelaustralien, die hierin viel auftlären können, ist jeder einzelne Mensch der Träger eines Geistes, eines Alcheringa, das sich immer aufs neue auf andere Sterbliche niedersläßt. Aber diese Geister sind nicht als ungebunden schwebende gedacht, sondern in engem Zusammenhang mit den Pflanzen und Tieren, deren Namen sie führen. Geister also mit einem Wohnsig in lebendigen Tieren, Pflanzen, doch auch von ihnen ausgehend und auf lebendige Menschen sich niederlassend. Einige von ihnen werden zu Inapertwa, d. h. nicht ganz vollständigen Menschen, die dann der seltsame Zwillingsgeist Ungambifula zu vollständigen Menschen menschen macht, andere schlüpsen in wirkliche Menschen, die dritten aber werden nie gänzlich in Wenschen verwandelt, sondern bleiben Tiere; aber sie sind mit so wunderbaren Eigenschaften ausgestattet, wie sie sonst fein Tier und kein Mensch besitzt, sie sind in Wahrsheit Tiere, aber auch in Wahrheit übermenschlich starke Wesen.

Diese letzte Gruppe ist es, von der die uns so wunderlich scheinende Berbindung überstarker Menschen mit der Tiergestalt ausgegangen sein mag. Sie steht zugleich in nächster Verbindung mit dem Totem=, dem Geschlechter= und Ahnen=Gedanken, denn Alcheringa heißt nichts anderes als Vorzeit. Die Eigenschaften, die den Alcheringa zugeschrieben werden, sind außerordentlich: sie vermögen sich auf, über oder unter der Erde vorwärts zu bewegen. Wenn ein Alcheringawesen sich die Pulsader des Arms öffnet,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Spencer and Gillen, The Native Tribes of Central Australia (1899) 512, 388.

so vermag es ganze Landstriche unter Wasser zu setzen oder weite Ebenen sich zu hügeln erheben zu lassen. Zwischen den Felsen können sie Teiche entstehen lassen, oder Schlünde und Löcher in den Bergen, durch die man Felstetten durchqueren kann. Und wo sie ihre heiligen Steine oder Pfähle in den Boden stecken, da erheben sich Felsen, da wachsen Bäume empor, um den Platz zu bezeichnen. Allen ist gemeinsam, daß sie ein geheiligtes Stück Holz oder einen Stein bei sich tragen, einen Fetisch also, in den ihr geistiges Teil schlüpft: ihr Churinga. I Überaus wichtig aber ist, daß diese höheren Wesen wohl in großer Scheu gemieden werden, aber keiner Verehrung,

feines Dienstes genießen.2)

Stellen die Beispiele auftralischen Urglaubens, auf die hier Bezug genommen wurde, wirklich einen artvertretenden Fall bar, jo fließen bei Anbeginn des Werdegangs diefer Borftellungen die Perfönlichkeit eines lebenswarmen Tiermenschen und der Begriff des Geistes doch ineinander. Denn das Alcheringawesen der Mittel= australier ift Tiermensch und Beist zusammen; doch freilich über= wiegt das Tier noch weit den Menschen3) und auch das Tier noch weit den Beift, der in einen besonderen Fetisch, ein Stud Holz oder dergleichen, eben das Churinga, gebannt ift und von den Allcheringawesen mit sich getragen wird. Dieser lettere Umstand ift ber wichtiaste: nicht ein Beift, ein Schatten ift es, an den sich ber erite Reim des Gottesgebankens fnüpft, sondern ein lebenswarmes Wesen, fast noch gang Tier, jedoch mit menschlich-übermenschlichen Gigenschaften. Wohl sind auch Geistervorstellungen an das Alcheringamesen gefnüpft, es wird dazu von vornherein, den Ahnen des eigenen Stammes gleichgesett,4) aber — und dies ift das Ent= scheibende - die Sage fnüpft an ein lebend gedachtes Wefen an. Bielleicht nun ift die älteste, ober genauer gesagt mindest ent=

1) Spencer and Gillen, Native Tribes 513ff.

<sup>2)</sup> Spencer and Gillen, The Northern Tribes of Central Australia (1904) 490 f.

<sup>3)</sup> Die hier in Betracht fommende Form der Alcheringawesen wird so umgrenzt: those [Alcheringa individuals] who like the kangaroo mentioned were never actually transformed into human beings, but were endowed with powers not possessed by the ordinary animal and were practically animal-men. (Spencer and Gillen, Native Tribes of Central Australia 512.)

<sup>4)</sup> Spencer and Gillen, Northern Tribes 496.

wickelte, Form des amerikanischen Heilbringers ein Enkel dieses oder eines ähnlichen Glaubensgebildes. Die Wahrscheinlichkeit ist groß: benn daß die Tier-Mensch-Mischung der Alcheringamesen sich zu einem Awitter steigert, in dem die menschliche Natur in den Border= arund tritt, auch daß es aus einem sterblichen, nur mittelbar über seinen Tod fort wirfsamen ein unsterbliches Wesen wird, ist sehr begreiflich. Und selbst der Rabe unterscheidet sich von einem austra= lischen Borzeit-Känguruh, was sein Wesen angeht, kaum anders als bem Grade nach. Seine Rrafte, seine Taten find freilich gesteigert, aber auch diese Aushöhungen machen den Eindruck natürlichen Bachstums. Daß an Stelle ber Kähigfeit, Täler zu überschwemmen ober neue Alufte in die Berge zu schlagen, die viel ftarfere, aus einer Arume Schlamm die Erdscheibe zu schaffen, Sonne und Mond zu stehlen, Menschen zu formen, wird, erscheint als folge= richtig und durchaus begreiflich. Noch eine fehr wesentliche Eigen= schaft teilen Alcheringatier und Heilbringer durchaus: beide werden in die Vorzeit verlegt. Man erzählt sich ihre Taten als vergangene, woneben alle ihre heutigen Erscheinungen als nebenfächliches Beiwerk verschwinden. Endlich sind beide nicht Geister: die Alcheringa= wesen sind weder Menschen noch Geister, sondern in Wahrheit Übertiere, die Beilbringer aber halb Übertiere, halb Übermenschen.

## II. Semiten und Samiten.

## 1. Juden.

1. Jahve, der Beilbringer, und der Drachentampf.

go gewiß die jüdische Glaubensüberlieferung auf ursemitischem Boben erwachsen ist, so gewiß muß sie doch fürs erste als Ersteunis einer selbständigen Glaubensentwicklung betrachtet werden.

Da springt denn im Zusammenhange aller bisherigen Betrachtung sofort in die Augen, daß auch der Gott der Inden, der von allen Gottesgestalten auf Erden die mächtigste werden sollte, in seinen ersten Anfängen alle entscheidenden Merkmale des Heilbringers an sich trägt. Wer mit den hier verfolgten Gedanken an die Ergebnisse der bisherigen alttestamentlichen Forschung herantritt, dem strömen die Beweise von allen Seiten zu.

Die Umschaffung der Erde ist eine der hervorstechendsten Taten, die Fähigseit zu ihr eine der bezeichnendsten Eigenschaften des Heilbringers schon bei den amerikanischen Urzeitvölkern. Aber sie trägt zuviel Gottähnlichseit in sich, sie steht den Borstellungsereihen, die aus der Gestalt des Heilbringers erst den Gott schusen, zu nahe, als daß man sie zum Ausgangspunkt wählen dürste. Viel angezeigter ist, von den irdischsten, menschlichsten Handlungen des späteren Gottes auszugehen. Schon die Algonsinsagen seiern den Heilbringer als großen Kämpfer, als heldischen Sieger, und ganz selbstwerständlich snüpfen sie seinen Ruhm an die schreckhafetesten Erinnerungen der frühen Zeiten, an die Kämpfe mit Tieren, deren Riesengröße und entsetzliche Kraft die ausgegrabenen Mamemuth-Stelette erkennen lehren mögen.

Die vermutlich ältesten Bestandteile der Jahvesage nun feiern den später zum Gott Erhobenen als den siegreichen Drachentöter.

> Auf, auf, wappne dich mit Kraft, Jahves Arm! Auf, wie in den Tagen der Borzeit, Den Geschlechtern der Urzeit! Bist du's nicht, der Rahab zerschmetterte, Den Drachen schändete?

fo heißt es in dem fampffrohen Gebet, das der zweite Tesajas an den Gott seines Volkes richtet.¹) Die Zeit ist spät, in der diese Zeilen aufgeschrieben wurden, um die Mitte des sechsten Jahrshunderts vor Beginn unserer Zeitrechnung.²) Aber darauf kommt wenig an: die Vorstellung muß uralt sein, denn sie ist die menschshafteste, die sich vielleicht in der Gesamtheit der heiligen Schriften der älteren Juden sindet, und die Entwicklung des jüdischen Glaubensist, so weit sie überhaupt zu versolgen ist, stetig den Weg nach der entgegengesetzten Nichtung gegangen, dem Ziel der Entirdischung und Vergöttlichung der höchsten Glaubensgestalt.

<sup>1)</sup> Guntel, Schöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit (1895) 30f.
2) Kaupich, Die Beilige Schrift des Alten Testamentes, Beilagen (21896) 129.

Man könnte einwenden: aber warum findet sie sich an fo entlegener und versteckter Stelle, warum nicht in ber großen Geldenund Göttersage, die von Entstehung der Welt und Ursprung ber Menschheit erzählt und wie ein Portal von Anklovensteinen am Eingang zu allen heiligen Überlieferungen des judisch-chriftlichen Glaubens fteht. Der Grund ift fein anderer, als der, ber jo viel Umarbeitungen, Umstellungen, Beränderungen und Unterdrückungen im Bestand ber alten Glaubensfage verursacht hat. Die Berfasier ber Schöpfungs- und Alutabichnitte, im ersten ber beiligen Bücher hatten — es waren die erilischen Priester des anhehenden fünften Jahrhunderts, fünfzig Jahr vielleicht nach dem zweiten Jesaigs bas stärkste Interesse baran, bei ihrer Formung ber Sage ben Jahre der Bäter so göttlich wie möglich und so wenig menschlich wie möglich erscheinen zu laffen; und der Eingottesgedanke war zu diefer Zeit schon sehr scharf ausgeprägt. Zwar haben sie noch aenug traulich-menschliche Züge steben laffen, aber ber Drachenfampf mochte ihnen und ihrem Borganger, bem Jahvisten, zu irbifch fein, um ihn aufzunehmen; überdies aber ließ er fich be= auem ausscheiden, da er mit der Flutsage, der er nach dem Bor= bild ber Alaonfinüberlieferung am ehesten zugeordnet werden muß, nicht eng genug verknüpft war. Wären Bermutungen hier erlaubt. so würde man daran denken dürfen, daß eine spätere Umdeutung ben Drachen mit dem in der Sintflut übermächtig gewordenen Meere gleichgesett hatte, ober ihn - wiederum wie im Seitenstück ber Allgonkin — aus der Flut hätte hervorgeben laffen.

Versteckt genug liegt der Schatz der Urzeitsage auch sonst noch. Schon der zweite Jesajas, der noch unbesangen genug ist, die Heldensage mit Jahres Namen zu verbinden, verschmilzt den Urmythus mit Anspielungen auf eine Volkssage viel späteren Ursprungs, mit dem Durchzug durch das Rote Meer:

> Bist du's nicht, der das Meer austrocknete, Die Basser der großen Flut? Der Meerestiesen zum Wege machte, Daß hindurchzogen die Erlösten?

Diese schillernd schwimmende Mischung, die der Scharffinn der neuen alttestamentlichen Forschung, einer der unbesangensten, tapfersten und ersolgreichsten unter allen theologischen Wissenschaften,

als solche erkannt hat,1) bewirft noch heute, wie schon Jahrhunderte lang, daß diese Anrufung irrig nur als auf den Befreier aus der ägyptischen Not gemünzt ausgelegt wird.

Der zweite Jesajas schrieb lange vor dem Versasser des Priesterbuches, vor dessen Augen dieser Bestandteil der Ursage keine Gnade mehr fand; aber die Verurteilung der Glaubensgelehrten hat auch in der Folge sein Fortleben nicht unterbinden können. Der Dichter des neunundachtzigsten Psalms, der jedenfalls nicht vor der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts schrieb,<sup>2</sup>) singt wieder:

Du bleibst Herrscher, wenn das Meer sich empört, Wenn seine Wogen tosen, du beschwichtigst sie, Du hast geschändet wie ein Las Rahab, Mit starkem Arm deine Feinde zerstreut.\*)

Es folgt eine Lobpreijung Jahves als des Herren von Himmel und Erde, als des Gründers der Welt, des Schöpfers von Nord und Süd. Auch hier hält man wohl misverständlicherweise noch die Deutung Nahabs als eines Sinnbildes für Agypten aufrecht, den Busammenhang mit der Erschaffung der Welt auf den Zusammenhang mit der Urzeit deutlich, nichts aber auf die spätere Geschichte des Volkes hinweist.

Bon einer anderen Jesajassftelle meint man, sie spalte nur aus begrifflichem Bedürfnis den Urdrachen in drei Ungeheuer, um damit in neuer Allegorie auf die seindseligen Großstaaten der Gegenwart anzuspielen. Noch aber ist eine Überlieserung der Drachensage vorhanden, die farbenreicher ausgemalt ist als alle anderen. Das Ungeheuer, zuerst einem Nilpserd, dann einem Krosodil verglichen, wird hier ausführlich in seiner Furchtbarkeit beschrieben: seine Knochen sind Röhren von Erz, seine Gebeine wie ein eiserner Stab. Oder etwas weiter: wer hat seines Rachens Doppeltor geöffnet? Um seine Zähne rings ist Schrecken. Ein Stolz sind die Rinnen der Schilde, mit sessel verschlossen.

<sup>1)</sup> Guntel, Schöpfung und Chaos 32 Anm. 1.

<sup>2)</sup> So Baethgen, Die Psalmen (Handkommentar zum Alten Tefta: ment II 2 [21897] 270 Anm.)

<sup>3)</sup> Pfalm 89, 10 f.; in der Übersetzung Guntels (Schöpfung 33 ff.)

<sup>4)</sup> So Baethgen, Sandtommentar II 2 2271 Anm.

<sup>5)</sup> Die heilige Schrift bes Alten Teftaments (überf. Raupich, 21896) 852.

Da das Hiod-Buch erst um 332 entstanden ist, muß sich die Ursfage sehr zäh gehalten haben. Vielleicht haben ihr alte Lieder als dauerhafte Träger gedient. Die Form, in der sie im Hiod übersliefert ist, ist eine rhythmische und es wäre wohl zu wünschen, daß auch die Sprache dieser Verse darauf hin untersucht würde, ob sie, sei es selbst altertümlich, sei es von einem altertümlichen Vorbild beeinflußt erscheint.

Die Spürkraft der heutigen Forscher hat noch eine Anzahl anderer Stellen aus den heiligen Schriften herausgehoben, die Anklänge an einen Drachenkampf enthalten.<sup>2</sup>) Doch genügt es, jene drei beträchtlichsten Zeugnisse ins Auge zu fassen.

Für den hier eingeschlagenen Gedankengang fällt eines mehr als alles andere ins Gewicht: die Forschung hat den köstlichsten Stoff aus einer breiten verdeckenden Schicht späterer Glaubenssegestaltung herausgehoben. Aber sie deutet ihn freilich ganz anders als hier geschehen soll: nämlich im Sinne des Symbols, der Verspersönlichung der Naturfrast ganz ähnlich wie man die Überslieferungen aus der Glaubensgeschichte der Frokesen, Algonkin, Ketschua gedeutet hat. Auch die entschlossensten Unsteger dieser Drachensage nüßen sie nur aus, um mit ihr den Ursprung Jahves aus einer Naturgottheit zu beweisen, auch hier also die Richtung einzuschlagen, die dem Ziel dieser Blätter entgegengesest ist.

Eine Zwischenerwägung muß zunächst angestellt werden. Sollten sich in den hier zugrunde gelegten Zeugnissen der ältesten jüdischen Glaubensentwicklung Spuren sinnbildhafter Verschmelzung der Jahvegestalt und seines Gegners, des Drachens, mit Naturvorgängen sinden, so wäre damit noch nicht im mindesten erwiesen, daß sie die ursprüngliche, urzeitmäßige Auffassung widerspiegelten: denn zwischen ihrer Entstehung und ihrer Niederschrift in der heut vorhandenen Form liegt eine so lange Neihe von Jahrshunderten, daß in ihr tausend Gelegenheiten angenommen werden künnten, zu versinnbildlichender, umdeutender Annäherung einer reinen Persönlichkeitssage an Naturvorgänge; gleichwohl braucht

<sup>1)</sup> Bei Bubbe (Handkommentar II 1 [ $^3$ 1896]  $242\,\mathrm{ff.}$ ) ist nichts bergleichen angemerkt.

<sup>\*)</sup> Pfalm 104, 5—9, Siob 38, 8—11, Sprüche 8, 22—31, Jer. 5, 22, 31, 35 und so fort; erfannt und besprochen von Guntel (Schöpfung und Chaos 91—111, vgl. auch S. 85 f.).

zunächst bieser Weg nur als möglich angenommen, feinesfalls als

notwendig zugegeben zu werden.

Jahves älteste Gestalt wird als die eines Sturms und Windsgottes heute sast allgemein angenommen, wie denn sein Name mit der Deutung: er weht, er fährt durch die Lüste erklärt i wird. Die übliche Annahme einer Verpersönlichung dieser Naturkraft liegt hier zugrunde. Daß sie in diesem Einzelfalle von zahlreicheren und bedeutenderen Gelehrten vertreten wird, als in allen anderen, macht die Nachprüfung nicht minder unerläßlich.

Der einfache schlichte Wortsinn der Überlieferung legt auch hier die menschliche Auffassung des Gottes als eines ursprünglichen Heilbringers bei weitem am nächsten. Ein heldischer Sieger, der eines der surchtbaren Ungeheuer der Urzeit im Kampf besiegt hat, das ist die Bedeutung aller der Lobpreisungen, an die hier erinnert wurde. Nichts mehr! Warum nun durchaus diesem einssachen Sinn einen höchst verwickelten Nebensinn unterschieben. Warum soll nicht Drachen Drachen bedeuten? Wer die Art und Sprechweise noch lebender Urzeitvölser kennt, wird aus tausendsach zu beweisenden Gründen immer geneigt sein, die Ausdrucksform dieser Stufe für einsach und der Wahrheit und Wirklichkeit nahe zu halten, nicht aber für verwickelt und sinnbildhaft.

Wenn nachgewiesen werden kann, daß alle ihre Erzählungen, die uns Märchen dünken, als wahr von Mund zu Munde gingen, daß ihre bildende Kunst durchaus realistisch — nicht aber stilisierend, symbolistisch — gemeint war, daß hundert Glaubenssagen lebender Urzeitvölker, die voller Fabeln und Tiergeschichten sind, vollauf den Anspruch erheben als nüchterne Wahrheit geglaubt zu werden — warum soll dann an die Juden der Urzeit ein anderer Maßstab

angelegt werben?

Die Deutung, die man verwendet, ist die folgende. Mit Hilfe der babylonischen Drachensage, die für die jüdische Sagensform als allein maßgebendes Vorbild gilt, wird das Ungeheuer als Sinnbild des Meeres erklärt. Gegen das Urmeer — als dessen Versinnbildlichung demgemäß auch der babylonische Drachen Tiamat allein anzusehen ist — tritt Jahve auf, der seinerseits nur dem babylonischen Gewittergott Marduf entspricht. Wenn in der babys

<sup>1)</sup> Bellhaufen, Israelitijche und Judijche Geschichte (5 1904) 25.

Ionischen Sage Marduf den Leichnam des erlegten Ungetumes in zwei Teile zerlegt und aus ihnen die Wasser des Himmels und die ber Tiefe, der Erde, bildet, so sei dieser Aug in der judischen Nachbildung zwar nicht deutlich nachzuweisen, immerhin sei im vierund= fiebzigften Bfalm, ber eines ber ausführlichften Seitenftude gum neunundachtzigsten barbietet, pon einer Spaltung bes Meeres freilich auch, was nicht erwähnt wird, dicht danach von einer Spaltung der Flüsse und Bäche - die Rede.1)

Demaegenüber ift zunächst festzustellen, daß die Zusammengehörigfeit bes Meeres mit dem Drachen, die übrigens in einzelnen Spielarten der Heiliage nicht aufrecht erhalten ist - 3, B, in dem Gesang Hiobs - burchaus nicht zwingt. Meer und Meer-Ungeheuer für eins zu erklären. In der Algonkinsage treten Flut und Drachen neben einander, auch bier also beide getrennt, auf: es siegt mit= hin keinerlei Nötigung vor, sie in eines zu verschmelzen. Auch die Stellen, an benen in den heiligen Schriften der Juden von dem Urmeer offenbar als solchem die Rede ist, beweisen nicht, wie man wohl zu verstehen gegeben hat, diese Einheit von Drachen und Meer. Sie brauchen auch durchaus nicht, wie ebenfalls geschehen ift,2) so ausgelegt werben, als sei in ihnen das Meer an die Stelle bes Drachen getreten. Warum foll nicht nach dem Borgang der Maonfinsage die einfachste und nächstliegende Deutung auch hier gewählt werden, daß der Held und Beilbringer den Drachen befiegte und das Meer zur Ruhe brachte. Daß in dem Rug der Sage durch die Jahrhunderte und durch lange Reihen von Geschlechtern bann und wann einmal ein Zug von dem Bild des einen Borganges auf das des anderen übergesprungen sein mag, braucht da= bei aar nicht geleugnet zu werden. Immerhin scheinen diese Gleich= mäßigkeiten nicht allzu zahlreich zu fein; felbst die Spaltung bes Meeres, die der sinnbildhaften Deutung des Drachens am nächsten zu sein scheint, ist in den jüdischen — wie man behauptet ganz von dem babylonischen Vorbild abhängigen - Überlieferungsspuren greifbar nicht nachzuweisen.8)

Huch sonst fehlt es nicht an fleinen Zügen, die der sinnbild-

<sup>1)</sup> Guntel, Schöpfung und Chao3 111-113.

<sup>2)</sup> So Guntel (Schöpfung 110-111), der überhaupt die hier bestrittene Meinung vertritt.

<sup>3)</sup> Man vgl. die Gegenüberstellung der Angaben bei Buntel (Echöpfung 85).

mäßigen Erklärung im Wege stehen. Der Trachen hat Helfer, andere Ungetüme von geringerer Furchtbarkeit. Sie entsprechen fast genau den Schlangen der Algonkin, die das Gesolge des großen Meerdrachens dort bilden. Die sind aber schwer genug zu erklären, will man den Trachen zum Sinnbild des Meeres stempeln.

Gbenso unbequem ist für diese Teutungsweise, daß Jahre selbst als einer unter mehreren irgendwie ihm Wesensgleichen auftritt, sei es unter den Göttersöhnen, wie der Jahrist sie nennt, sei es unter den anderen Götter, wie der Sang im Hiob sie bezeichnet. Wie fann eine Versinnbildlichung der Sonne als eine Person unter mehreren gedacht werden?

Ferner ist bestemdlich die Unsicherheit, mit der Jahre einmal als Sonnengott — babylonischen Urspungs — dann wieder als Gewittergott, sei es ebensalls von babylonischer, sei es von örtlicher — Sinai — Herfunst gedacht wird. Vertreibt er als Sonne die Feuchtigkeit, so kann er schwer nebenher das Gewitter verpersönlichen!

Schlieflich ift höchst auffällig, daß die Verteidiger des Sinnbild= brachens nicht auf den Gedanken gekommen sind, die große Meerkatastrophe, als deren Verkörperung ihnen der Drachen ericheint, mit der anderen Meerkatastrophe in Beziehung zu seten. Bulent läge nahe — wiederum nach Vorgang der Algontiniage — die arone Flut des Drachenkampfes mit der Sintflut statt mit dem Ur= meer in Verbindung zu bringen. Es ist mehr als wahrscheinlich. daß die Verworfenheit der Menschen, zu deren Bestrafung die zweite Flut eintritt, erst ein Erzeugnis sittlich-erzieherischer Zweckgebanken ber Priefter, Die die alte Sage bearbeiteten, war. Der einzige Sat. ben ber Jahpift äußert, um diesen Borgang eines Berfalls ber Menschheit zu schildern, der jo furchtbare Folgen haben sollte, nimmt fich furz und abgebrochen genug aus: Jahre fah, daß der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens immerdar nur boje war. Man hat, um dieje Kurze gu begründen, den Satz einen bejonders frijden Anfang genannt;2) näher scheint die Annahme zu liegen, daß der Jahvist oder sein Bemahrsmann, ba er bie alte Sage nach feinem Sinn gurecht machen will, sich boch genötigt sieht, ben steinern-gedrungenen Stil bes Ur= alten nachzuahmen. Denn wie viel Rahte auch in Diefer Flick-

Bgl. Schoolcraft, Hiawatha 35 ff. mit Guntel, Schöpfung 82 f.

<sup>2)</sup> Guntel, Sandtommentar I 1 2 53 Anm.

arbeit stehen geblieben sind, zuweilen ist sie mit der äußersten Gesichieflichkeit und Anpassungsfähigkeit vorgenommen worden.

Im Gegenteil, hier scheint sich gerade ein Ausweg zu bieten, ber Sage vom Drachenkampf in ber Reihe ber Schöpfungsfagen. in die sie gehört, einen Blat anzuweisen. Der Jahvist und die anderen priesterlichen Verwalter des alten Urzeitschatzes der heiligen Sage haben fich nie übel genommen, feine Reichtumer bann zu verschleubern, wenn sie zu ihren besonderen Absichten nicht mehr pakten. Sie haben das Mögliche getan, um die Spuren der alten, gang menschenähnlichen Vorstellungen zu verwischen, wenn auch nicht zu tilgen. Warum hätten sie nicht auch hier - um den feimenden Sündenbegriff einzuschärfen - eine Nukanwendung in Gestalt einer Einfügung über Sunde und Strafe der altesten Menschen machen follen. Dafür aber entfernten fie vielleicht gerade an diefer Stelle - in ihrem Sinn nur zur größeren Ghre Gottes - Die Sage vom Drachenkampf, die ihnen als die menschenähnlichste die anstöftigste sein mußte. Doch ist diese zweite Folgerung, wie faum betont zu werden braucht, ledialich eine Vermutung. Chensowohl möglich ist, daß die Sage vom Drachenkampf dicht nach der Urflut= sage dicht vor der von der Menschenschöpfung stand. Rulett kommt darauf nicht allzuviel an: das Beisviel der Algonfinsage zeigt, wie leicht die Urzeitvölker selbst die beiden Fluten miteinander vertauschen können. Wesentlich sicherer ift die erste Unnahme, von der nachträglichen Ginschiebung der Menschen-Sünden, als des sitt= lichen Grundes für die Berhangung ber Sintflut.

Nebenbei bemerkt, sie sind dabei ähnlich, nur wesentlich gesichiekter versahren als der Verfasser, besser Aufzeichner der heiligen Sage der Lenape, des Walam Olum, in der gleichen Lage, wo er vielleicht christlicher Ginwirkung nachgebend — die ursprüngliche Flutsage seines Stammes ebenfalls zum Zweck der sittlichen Belehrung ausbaut und einige Sähe von der Schlechtigkeit der Menschen einschiebt.

Auch die Schlange im Paradiese wird man versucht sein in irgendwelche Verbindung mit der Urschlange, dem Drachen zu bringen. Selbstverständlich ist die Erzählung von dem Baum der Erkenntnis das Erzeugnis einer viel höheren Stuse gläubigen Grübelns als es die Urzeit ausbringen konnte. Denn ihr Rennzeichen ist gerade, daß man noch nicht, oder nur erst in ganz

wenigen Ausnahmefällen Gut und Böse scheidet. I) Immerhin ist die Sage als Ginzelzug von so holdseliger Farbigkeit, daß man meinen sollte, sie sei nicht dem verstandesscharfen Hirn eines späten Gottesgelchrten, sondern der frischen Vorstellungskraft der jungen Zeiten entsprungen. Vielleicht daß in einer älteren Form der Sage diese Schlange als versührende Sendbotin des Urdrachens die Menschen zu Bundesgenossen wider den Heilbringer Jahve werben sollte.

## 2. Die Schöpfungsfagen.

Doch dies sind Vermutungen. Wesentlicher ist allem Menschenstum Jahres in den vorhandenen Sagenformen nachzuspüren. Sine Deutung seines Namens, nicht sicherer, doch auch nicht unsicherer als die von Wind und Sturm begleitete: der da niederwirft, der da vernichtet, ) würde ihn menschlicher sassen. Nur ist hierauf nicht entscheidendes Gewicht zu legen, angesichts der von Naturserscheinungen hergeholten Namen so viel anderer, insonderheit amerikanischer Heilbringer.

Den stärksten Halt gewährt der Kranz der Sagen, den die Hand der umformenden Priester nicht gewagt hat ganz zu entblättern oder nicht geschickt genug war, der neuen Glaubenssorm anzupassen. Es ist erstaunlich, wie leicht sich die jüdisch-christliche Schöpfungsdarstellung der Reihe der amerikanischen Sagen anfügt, die durch so weite Räume und Zeiten von ihr getrennt sind.

Zuerst freilich muß man hier sehr genau lesen und nicht nach ber Regel so vieler Geschlechter von Bibelauslegern versahren, daß man zwar Mücken seigen musse, aber Kamele verschlucken durfe, je nach dem Maße dessen, was man zu lesen willens ist.

<sup>1)</sup> Gute Belege dafür bietet die Geschichte der sittlichen Auffassungen bei den grönländischen Estimo dar. (Bergl. Rink, Tales and Traditions of the Eskimo [1874] 41.)

<sup>2)</sup> Co Bubbe, Die Religion des Bolfes Israel bis gur Berbannung (1900) 24.

Die sogenannte Schöpfung Jahves ist vor allem keine Schöpfung im Sinne der christlichen Glaubenslehre: will sagen, sie ist keine Hervorbringung der Erde oder gar der Welt aus dem Nichts, obwohl man sich wunderlicherweise nun mehr als zweitausend Jahre lang auf die Kindheitssage der Juden beruft, um diesen Glaubenssaz u stügen — den der Glaube, da er ihn vielleicht solgerichtig fordern muß, lieber schlechthin und ohne alle geschichtliche Stüge hinstellen sollte. Von Gott als Schöpfer von Himmel und Erde wird in den ersten Abschnitten der heiligen Geschichte nur einmal in der seltsam gelegentlichen Zeitbestimmung gesprochen, die den klaffenden Spalt zusischen der ersten und der zweiten Schöpfungserzählung nur so schlecht verhüllt: als Jahve Himmel und Erde schuf. Die beiden Schilderungen aber, die zu diesem Zwecke selbst die Entstehung der Menschheit schildern, sind sehr weit entsernt von so weitgreisenden Behauptungen.

Die ältere von ihnen, die des Jahvisten, die man heut in die Zeit dicht nach 853 setzt, und die sich durch die Einsachheit und Bildhaftigkeit ihrer Ausdrucksweise sehr deutlich als die ursprünglichere zu erkennen gibt, sieht von einer Entstehungsgeschichte von Erde und Himmel gänzlich ab, läßt Jahve nur Regen und Pflanzen auf der vorhandenen Erde schaffen und ihn der Mann aus Erde und Atem bilden. Die Tiere des Feldes und die Vögel werden erst darauf, zuletzt das Weib geschaffen.

Diese gang furg in wenig Caten gegebene Darstellung pon

<sup>1)</sup> Genesis 2, 4 zweite Häste: . . . als Jahve (Glosse: Elohim) Erde und Himmel schus. — Fast könnte man auf den Gedanken kommen, dieser Nebensatz gehörte noch zu 2, 4 erste Hälfte, dem Schluß der Schöpfungsgeschichte des Briesterkoder nach heutiger Scheidung, und Jahve sei vielmehr nur der ursprünglichen Bezeichnung Elohim zugesetz, um zum Hauptsatz und seinem Subjekt Jahve etwas ebener hinüberzuleiten. Oder aber, es ist eine unnütze Wiederholung des dicht vorausgehenden Sahes (der Bers lautet wörtlich: das ist die Entstehung des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden, als Jahve Elohim Erde und Himmel machte!), der freilich seinerseits den Hauptsatz wiederholt. Der Grissel des Zusammenarbeiters hat hier denkbar ungeschicht gewaltet. In jedem Fall liegt es näher, die Worte dem Priesterkoder zuzuschieben, in dessen Anglichauung sie durchaus passen, als dem Jahvisten, zu dessen Gedanken sie im völligen Gegensatz stehen!

<sup>2)</sup> Gegen die Vermutung, dieser furze Sat könne die Schöpfung der Welt als eines Chaos bedeuten, wendet sich sehr nachdrücklich Gunkel, Sandstommentar I 1 290 Anm.

ben Anfängen bes Menschengeschlechtes entspricht in ber Saupt= sache völlig den Seilbringersagen der Uramerikaner. Db Reri die Männer aus Pfeilen macht, ob Josepha sie schlechthin formt, ob Michabago fie aus Tierforvern bildet, ob Jahre fie aus Erde knetet. begründet an sich keinen Unterschied. Auch alle übrigen Teil= ichopfungen, von benen diese zweite Schilderung ber judischen Sage erzählt tragen feinerlei abweichende Stemvel. Dan Bäume empor= wachsen, daß Tiere geschaffen werden, entspricht Jostehas Taten durchaus. Dazu beachte man auch, daß Jahre nicht die Erichaffung der Tiere des Waffers zugeschrieben wird: das entspricht burchaus der irokefischen und mancher andern amerikanischen Schöpfungsjage: immer wird, und so auch in dem jüdischen Bericht die große Wasserfläche und seine Bewohnerschaft vorausgesetzt. Die besondere Er= schaffung des Beibes hat in der Bakarisage, nach der Keri die Männer aus Pfeilschäften, die Weiber aber aus Maisstampfern macht ihr annäherndes Seitenstück.

Diese ältere Schöpfungsfage bleibt in ihrem Anfange eher hinter

ben Heilstaten Joskehas zurück. Sie übertrifft in einem Punkte nicht einmal andere, geringere Sagen, wie die der Bakaïri, die immerhin einen Teil der Menschen als schon vorher vorhanden voraussehen. Denn auch die Genesis seht ganz naw das Vorhandensein anderer Erdbewohner außer den eben von Gott eigens geschaffenen Menschen voraus: nachdem der Jahvist alle Paradiesessagen und die von Kain erzählt und die Vermehrung der aus Evas Schoß hervorgegangenen Geschlechter erwähnt hat, sagt er ohne alle Vefangenheit, jeht hätten die Götters— richtiger wohl Elohims, Geisters— Söhne nach den Menschentöchtern geschaut, gefunden,

zu den Menschentöchtern gesellten und sie ihnen Kinder gebaren: das sind die Helden der Urzeit, die hochberühmten. Man legt dies so aus, daß hier die Göttersöhne selbst Riesen genannt werden sollen, was aber der Jahvist als anstößig etwas geschämig verschleiere. Dier ergibt sich ein Verhältnis, wie das der Himmelsbewohner in der Joskehasage der Frokesen zu den sterblichen Menschen: ein

daß sie schön seien und von ihnen sich zu Weibern genommen, welche ihnen gesielen. Dann folgt die noch seltsamere Stelle: die Riesen waren auf Erden in jenen Zeiten, da sich die Göttersöhne

<sup>1)</sup> Guntel, Sandtommentar I 1 252 f. Unm.

höheres Geschlecht, von denen eine zur Erde gestürzte, die Ataënsik zur Stammmutter der Menschen wird.1)

Sehr viel anspruchsvoller ist die erste, jüngere Schöpfungssage, die des Priesterkoder, die spätere Zusammenarbeiter an den Eingang des in Eines geschmolzenen Werks gestellt haben. Dennoch behauptet auch sie keine Schöpfung, nur eine Umschaffung, Umsordnung der Welt. Der Ansang ist zwiespältig und so widerspruchsvoll, daß auch hier eine Vereinigung zweier Überlieserungen ausgenommen werden muß. Denn während bereits im zweiten Satzesgesagt ist, daß die Erde eine Einöde und Wüstenei gewesen sei, daß die Erde also trocken vorhanden war, geht die spätere Schilberung durchweg von der Vorstellung aus, daß die Welt noch aus einer ungeheuren Wassersläche bestand.

Kein Zweifel, der Schöpfungssang, der nun folgt, ist weit größer an Burf und Form, als die traulich enge Erzählung der zweiten Schöpfungssage, die Gott abends im Garten Eden sich ersgehen läßt. Dennoch ist auch sie sachlich so weit begrenzt, daß man nicht sie — dazu ist sie zu jungen Ursprungs —, wohl aber ihre Duelle als unter dem Banne noch fast völlig urzeitmäßiger Unsschauungen stehend erweisen kann.

Die Entstehungszeit dieser in der heutigen Drdnung der Sage ersten Schöpfungsschilderung ist wichtig. Man sept sie in die Zeit der babylonischen Verbannung nach 500;2) es haben sich schon Stimmen erhoben, die das Priesterbuch, dem sie angehört, dis in die zweite Hälfte des vierten Jahrhunderts, dis um 333 hinaufrücken wollen. Er sei das Verk, so ist man heute überzeugt, einer Schule von Schriftgelehrten, die dem Gedanken des allseinen Gottes eifrig ergeben waren, die den von ihnen wieder aufgenommenen alten Namen Esohim zur Losung ihrer Gottesauffassung machten und erstaunlich viel an den überlieserten Schriften geändert haben. In der Schöpfungsschilderung aber, mit der sie ihr Buch eröffneten, kann nur der Geist der Darstellung von diesem Ursprung abhängig gemacht werden, ihr Inhalt muß einer viel älteren Quelle entstammen. Wer von den Schöpfungssagen anderer jüngerer Völker zu dieser kommt, wird das selbstverständlich sinden: sie ist ihrer

<sup>1)</sup> Genesis 6, 1 vgl. mit Brinton, Hero-Myths 53 ff.

<sup>9)</sup> Rautich, Beilagen 2188f.

<sup>3)</sup> Zimmermann, Globim (1900) 65 Anm., 62 ff.

fünstlerisch oder wissenschaftlich viel reiferen Gebärde zum Trot in Wahrheit von Urzeithauch umwittert. Daß es sich so verhält, ist auch im einzelnen mit guten Gründen erwiesen worden.

Bunächst sei wiederholt, daß auch hier Gott keine Schöpfung. sondern nur eine Umschaffung der Erde beigemessen ist. Entweder eine obe, wüste Fläche, wie der später wieder fallen gelaffene Gin= gang will, oder ein Urmeer, wie die nachher festgehaltene Fassung aufstellt, find als vorhanden vorausgesent. Das Wert ift in feiner Weise ausgedehnter, als die Algonkin es von ihrem Heilbringer, als die Frotesen es von Ataënsit und Josteha zusammen behaupten. Die Abnlichkeit springt in die Augen. Bon den einzelnen Schöpfungshandlungen entsprechen boch fast alle den nur sehr viel regelloseren Angaben der amerikanischen Schöpfungsfagen. Der Keri der Bafairi fest immerhin erft den Lauf von Sonne und Mond fest. Jelch, der Rabe, bringt die großen und die fleinen Simmels= lichter in einer Kiste herbei und muß die ungläubigen Tlinkit erft burch den Augenschein davon überzeugen, daß sie nun wirklich ihren Glanz sehen sollen. Der Himmel erscheint zwar überall bei ben Amerikanern als schon vorhanden: nimmt man aber die Beils= fage der Juden beim Worte, so setzt auch sie ihn voraus. Wo anders sollte denn der Sit Jahves oder die Wohnung der Geifter= Sohne zu suchen sein? Der Himmel wird auch ausdrücklich als die Wolfendecke erflärt, die die oberen von den unteren Gewässern scheiden foll. Die Entstehung des Erdbodens ift vom Priefterbuch farblofer geschildert, als es die nordostamerifanischen Sagen zu tun pflegen. Aber der tatfächliche Vorgang entspricht dem der indianischen Fassung. Und wenn von ihr abweichend auch eine Schöpfung des Meeres behauptet wird, so widerspricht sich der Bearbeiter hier selbst, da er noch eben den Beift der Elohim über den Wassern hat brüten lassen. Was noch übrig bleibt — die Ent= stehung der Pflanzen und Tiere - wiederholt nur, was in der älteren Geschichtsform des Jahvisten bereits gesagt ift, nur daß folgerichtiger, im Grunde aber wieder forgloser als bei jenem, dem Gott auch die Schaffung der Meertiere zugeschoben ift. In jedem Fall ift hier nichts gefagt, als was nordoftamerikanische Schöpfungs=

<sup>1)</sup> Gegen Bellhausen (Prolegomena zur Geschichte Israels [61899] 303) von Gunkel (Handsommentar I 1 2105).

sagen ebenfalls ihren Heilbringern zuschreiben, nur daß die späte Form der jüdischen Sage alles zu größerer Einheit und Reinheit entwickelt, Form und Begriff gleichmäßig erhöht hat.

Man hat sie nüchtern und allzu verstandesmäßig genannt, weil sie ihr Schöpfungsbild nach völlig überlegtem Plan vorlegt: daß sechsmal hintereinander ein Besehl Gottes ausgesprochen, dessen Befolgung jedesmal mit den Worten: und es geschah also, verzeichnet wird. Wan hat auch getadelt, daß von der Fülle der Erscheinungen nur ein so dürftig sparsames, ja zuweilen prosaisches Bild entworsen sei. Dieses alles fann ich nicht sinden: mir scheint große Kunst, was hier Verstandesmäßigseit, Stil, was hier Armut gescholten wird. Es sind eherne Worte, mit denen die Neuschöpfung von Himmel und Erde vor Augen gestellt wird. Es ist kein Zusall, daß das größte Gemälde des christlichsgermanischen Weltalters an diese Säte geknüpft ist.

Wendet man sich von dem erhabenen Gedicht des Priestersbuches ab und zu der Einheit, die es mit den Sagen der Jahvisten bildet und die doch auch einmal — bei und nach der Zusammensichmelzung — als haltbares Ganzes galt, so wird einmal ein wenig in Schatten gestellt, was an großen Zügen durch den späten Former dem Bild eingefügt war — dicht nach den großen Schöpferworten des All-Einen ist wieder von dem findlichspatriarchalischen Gehaben Jahves die Rede, was man doch auch noch ertrug, ja was die priesterlichen Umarbeiter vermutlich nur aus Scheu vor der zäheren und treueren Liebe der Gläubigen zum alten Wortlaut der Sage und sehr wider ihre eigene Absicht stehen lassen mußten.

Zum zweiten aber drückt die jahvistische Umgebung nicht allein auf das Werk, nein, auch auf seinen Vollbringer. Die geistige Arbeit des jüdischen Volkes und seiner Führer hat ein halbes, vielleicht ein ganzes Jahrtausend gedauert: das letzte Ziel seiner Glaubensentwicklung, die Erhabenheit des alleinen Gottes, hat der Urkunde von ihren Anfängen seinen Geist eindrücken sollen. Aber dicht daneben sind die Trümmerstücke des ganz urzeitmäßigen Glaubens einer Völkerjugend stehen geblieben. Wäre auch die Fassung der ersten Schöpfungssage noch ungeschichtlicher, noch

<sup>1)</sup> Wellhausen, Prolegomena. Guntel, Handtommentar I 1 2103 Unm. 2.

stilisierter, noch vergeistigter als sie ist, dicht neben ihr hat die zage Hand ber letten Bearbeiter die handareiflichen Beweise von einer noch ganz ungöttlichen Natur Jahves stehen gelassen — un= anttlich meniaftens in dem Sinne, den diese Blätter aufaestellt und festachalten haben.

Sahve steht vor allem nicht allein, was doch das Mindestmaß besien ware, was man von der wenn auch noch so bescheiden bemeffenen Gestalt eines Stammaottes erwarten follte. Und die neben ihm leben, find nicht etwa die Götter benachbarter Stämme: das wäre Ausfluß einer Vielgötterei, die zwar — so weit ich zu sehen vermag - auch nicht völlig der Regel wirklichen Urzeit= olaubens entibräche, sondern erft der einer fpäteren, höheren Stufe, die aber der Gottesnatur Jahves wenig Abbruch zu tun vermocht. So aber steht es mit nichten: Die Götter= - richtiger Beister= - Söhne, die an mehreren Stellen der Schöpfungssage auftreten, sind offenbar Jahve ebenbürtig gedacht.

Diejenige Stelle, die diefen Sachverhalt völlig flar durchleuchten läßt, gehört zwar nicht ber Genesis, aber ber Drachensage an, die der Pfalmist, der Siob-Dichter und Jeremias bewahrt haben, und deren versmäßige Form und naiver Inhalt sie eher älter und ungeänderter erscheinen läßt, als die so vielfach geklitterte Überlieferung ber geschichtlichen Bücher. Der Pfalmift ift am beut= lichsten.

Und es preist der himmel beine Bunder, Jahre, Und beine Treue in der Versammlung der Beiligen. Denn wer im Gewölke gleicht Jahre? Ift Jahre ähnlich unter den Geiftersöhnen?1)

so fingt er, ficher nach einer uralten Beise, und die Geiftersöhne, die er hier meint, konnen niemand anders sein als himmels= bewohner, in deren Reihe Jahve hinein gedacht ift.

Ein Verhältnis ergibt sich hier, das dem außerordentlich ähnlich ift, in das die irofesische Glaubenssage des siebzehnten Sahr= hunderts das Geschlecht des Heilbringers versett. Ataënsik, Joskehas Ahne, stürzt aus dem Wolfenhimmel zum Urmeer nieder, sie schafft dort die Erde, ihr Enkel die Menschen. Gin oberes

<sup>1)</sup> Pfalm 89, 6-8.

Bolf von Himmelsbewohnern, an Art und Gestalt doch den Menschen ähnlich, schwebt hier vor.

Der Sahvist selbst bestätigt seinerseits an mehr als einem Ort diese oder eine ähnliche Auffassung. Die Elohimsöhne, von benen er redet, sind auf Erden noch außer dem eben geschaffenen Menschengeschlecht vorhanden. Sie heiraten die Töchter der Menschen, zeugen mit ihnen, so ist dem Sinn nach die wahrschein= lichste Deutung, die Riesen, die Recken, die in der Borgeit hoch gefeiert wurden. 1) Man hat sie sich also ganz menschlich vor= austellen, und alles, was von Jahve gesagt wird, läßt ihn ebenso menschlich erscheinen. Aber seine Bleichen, die Beistersöhne, treten in der heiligen Sandlung auch neben ihm auf; und es ist nicht einmal der naive Jahvift, der so von dem Gotte redet, sondern ber Clobift felbst, der Berfasser der Briefterbücher: Gott sprach. laffet und Menichen machen nach unferm Bild und Gleichnis. Man wird zugeben muffen, daß diese Rede in der Mehrheit, für die die Absicht der Majestät nach Ansicht der Sprachforscher ausgeschlossen ist und der die alte harmlose Ausflucht der Dreieiniakeit heute nicht wohl mehr als Stüte dienen kann, kaum Untergeordnete, weit eher Gleichstehende, vorausjett.2) Jedenfalls er= scheint Elohim umgeben von einer Anzahl Wesen seiner Art, über Die er fich nur durch die Größe seines Schaffens erhebt, wie ein großer Mensch sich über die kleinen und mittelmäßigen erhebt. Mit der Ansicht, daß es sich hier um Engel handle, wird man kaum durchdringen: denn die Engel, von denen noch die Rede fein foll, find fehr wahrscheinlich erft das Erzeugnis einer weiteren Begriffswandlung der Urgeschichte des judischen Glaubens. Man wird die Geiftersöhne auch in keiner Beise mit der Bielgötterei in Zu= sammenhang bringen dürfen, weder mittelbar noch unmittelbar, am wenigsten mit der Ginschleppung fremder Göttergestalten.8) Wer die Seitenstücke der amerikanischen Glaubensformen vor Augen hat, wurde nie auf diesen Gedanken kommen. Bielgötterei im Sinne einer Bereinigung einheimischer mit fremden Diensten, ift Dieser Stufe der Urzeitentwicklung fast völlig fremd: fie hat noch viel zu viel mit der Vielgestaltigkeit der Erzeugnisse der eigenen

<sup>1)</sup> Genef. 6 1-2, 4.

<sup>2)</sup> Guntel, Sandtommentar I 1 298 Anm.

<sup>3)</sup> So Guntel, Sandtommentar I 1 2105, vgl. 98.

Glaubensphantasie zu tun, um fremde Vorstellungen so äußerlich aufzunehmen. Sie ist ferner zu sehr damit beschäftigt, der Fülle ihrer Gebilde eine königliche Spiße zu geben, um schon fremde Glaubensherrscher anerkennen zu können. Sie strebt endlich übershaupt erst zum Gottesgedanken hin, kann also noch nicht Vielsgötterei treiben. Schon der Begriff bedeutet das Überspringen einer langen dazwischenliegenden Entwicklungsstrecke.

Ein berartiges Verhältnis Jahves zu den übrigen Himmlischen, das ein Überragen, feine Herrschaft bedeutet, entspricht auch durch= aus den anderen Spuren dieser Anschauungsreihe. In Hiods Lob= gesang heißt es von der Erde:

Auf was sind ihre Pfeiler eingesentt, Oder wer hat ihren Eckstein hingeworsen; Unter dem Jubel der morgendlichen Sterne alle, Als alle Geistersöhne jauchzten?

Am flarsten aber ist der Bers des Psalmisten, der hier schon einmal berufen wurde: wer im Gewölke gleicht Jahve, ist Jahve ähnlich unter den Geistersöhnen? oder einige Zeilen weiter: dem Gott der überaus schrecklich ist im Nate der Heiligen und surchtbar über alle um ihn her. 1) Auch hier sind die Ausdrücke wohl modernisiert: die Heiligen sind die Himmlischen, und dies Bolk der Himmlischen erscheint als Natsversammlung, aber die Worte sind im übrigen so gewählt, daß ein Königtum Jahves unter den Bewohnern des Himmels mit Albsicht nicht genannt, nur ein Furchtbarersein behauptet wird.

Immer könnte dies Reich der Oberen noch einen übermenschslichen, mehr als menschlichen Eindruck machen. Doch auch das noch würde der kindlichen Schlichtheit und Einfalt urzeitlicher Denksweise widersprechen. Als ein Volk, wie die Israeliten selbst, mag sich die Phantasie noch viel späterer Geschlechter die Himmelsbewohner vorgestellt haben. Man höre nur die Verse des zweiten Jesajas:

Wach auf, wach auf Umtleide dich mit Kraft, du Arm Jahves, Wach auf, wie in den Tagen der Vorzeit Unter den Geschlechtern der uralten Zeiten!

Schon die Bezeichnung Geschlechter der uralten Zeiten macht

<sup>1)</sup> Siob 38 6, 7; Pjalm 89 7, 8.

feinen anderen Unterschied zwischen Jahve und seinem gläubigen Volk als den des Einst und Heute. Mehr noch, der Ton ist gar nicht der eines demütigen Gebetes um Hilfe an einen hohen Gott, sondern weit eher der eines aufreizenden Kampfruses, dem ähnlich, mit dem die Griechen vor Troja etwa den müßig grollenden Achilleus zum Streit holten. Ein altberühmter Held soll den Ruhm seiner früheren Taten erneuen. Und wie nahe liegt es zu denken, daß dem zweiten Jesajas, da er in der Zeit tieser Not die alte Krast seines Volkes wieder zum Leben erwecken wollte, ein altes Kampflied in den Sinn sam, das er erneuerte, da es seinen Geist atmete.

Ganz heldisch, aber auch aanz menschlich erscheint der streitende. siegende Jahre in Siobs stolzen Breisgesang. Unerhört fed wäre der Ton, in dem der Dichter seinen Jahre reden liefe, wäre in diesen Versen wirklich der Gott des nacherisischen Judentums gemeint. Er hatte faum erträglich und wie Lasterung wirfen muffen. Sier ift feine Rede mehr von Simmelsbewohnern und Riefen, hier ist die Gestalt des Heilbringers wirklich bis auf den Boden der Erde herabaestiegen. Wie ein lachender junger Held rennt Jahre in die Bahn dieses Gedichts, strokend von Überfraft und Übermut. rühmt sich seiner großen Tat der Überwindung des Untiers und er wird nicht müde es zu schildern: zuerst als ein Nilvserd, dann als ein Krotodil. Zeine Knochen find Röhren von Erz, seine Gebeine wie ein eiserner Stab. Bon wunderwürdig sprudelnder, fecker Lebenstraft ist schon der Ton, in dem Jahre hier redend auftritt. Die langgestreckten Berse mit der herrschenden Hebung auf dem immer wieder höhnisch fragenden: Kannst du etwa? sind voll von überschäumendem Selbstbewußtsein. Wahrlich, wollte die durch jahrhundertelange Anechtung verfrüppelte Voltsfeele der Juden sich wieder aufrichten an der Kraft der Uhnen, so sollte es nicht an ben Maffabäern, fo follte es an biefem fiegfriedhaft ftarfen Beift ihrer frühesten Bölkerjugend geschehen. Und nichts Menich= liches ift diesem Jahve fremd. Höhnend fragt er Siob, ob er ctwa mit dem Ungeheuer wie mit einem Böglein würde spielen fönnen - und fannst du es anbinden für deine Mädchen? Sahve felbst also ist offenbar so versahren und hat das bezwungene Scheufal zum Spielzeug fur feine Geliebten erniedrigt.1)

<sup>1)</sup> Siob 40, 15-29. Budde (Handfommentar II ! ? ? !? ii.) bemet Madchen auf Töchter.

Nun fehlt nichts mehr zum Menschentum Jahves. Und man bebenfe, wie spät man an dieser Borstellung, die natürlich uralt war, noch fein Ara hatte. Der Siobroman ist so spät und sicher hat er aller Wahrscheinlichkeit nach auch an dieser Stelle nur altes Erbaut verwertet: aber bedeutsam bleibt, daß jo spat noch allen Glaubens= umwälzungen und Priesterschöpfungen zum Trok ein frommer Ersähler ein so maklos irdisches Bild seines Gottes überliefert, bedeut= famer, daß es die Genoffen feines Zeitalters rubia, wenn nicht freudig. hinnahmen. Wie ftark muß doch der Strom der altesten Uberlieferung durch die Seele aller der Generationen geronnen fein. Die inamischen dahingegangen waren, viel stärker, als es die verwijchende Sand der Priester uns Seutige merten läßt. Fast ein Sahrtausend ift es des Wegs rudwarts bis zu den Unfangen des heiligen Schrifttums, bis zum Deborahlied. Bielleicht ein halbes. vielleicht ein ganges Jahrtausend weiter rückwärts reicht die Ent= wicklung, die man als Vorbereitung diefer Glaubensfage voraus= setzen muß. Und trotz dieser zeitlichen Entfernung, trotz aller Albschwächungen durch die neuen Lehrmeinungen der Briefter noch diese Gemalt eines Gedankensbildes: es muß durch die Jahrtausende wie eine Tafel unverbrüchlicher Glaubensfakung über dem Phantafie= leben dieses Bolkes gehangen haben.

So kann endlich nicht wundernehmen, daß auch der Jahvist der Genesis, hierin von dem Elohisten merklich abweichend an einigen Stellen die Irdischkeit und Menschlichkeit Jahves gleichsam wider Willen durchblicken läßt. Am meisten da, wo er von Kain sagt, daß er nach begangenem Mord "aus dem Bereich Jahves hinweg" in das Land Nod gezogen sei. Da erscheint Jahve nicht einmal mehr als Himmelsbewohner, geschweige denn als Gott, sondern als der Stammvater eines nur erst sehr wenige Mitglieder zählenden Blutsverbandes, als Geschlechtshaupt. Und wenige Säze zuvor ist die noch eben so mühsam aufgerichtete Überlieserung von der Erschaffung des Menschen durch Jahve wie eine nutslose Hüsse beiseite geworsen. Kain macht dem richtenden Jahve nämlich die Vorstellung, daß er ja nunmehr, wenn er aus seinem Uckerland vertrieben würde, sich rastlos auf der Erde werde herumtreiben müssen und daß ihn jeder totschlagen könne, wer immer ihn auch träse.

<sup>1)</sup> Gen. 4 16; 14-15 (Die Genesis übers. von Kantisch und Sozin [21891] 8).

In aller Harmlosigkeit setzt hier die Erzählung also voraus, daß die Erde auch sonst noch bewohnt sei. Und an dieser Stelle ansnehmen, der Jahvist denke etwa an die Geistersöhne, von denen er später spricht, würde nur heißen, einen fünstlichen Ausweg suchen.

Huch sonst verhält sich Jahre menschlich genug, fast allzu menschlich. Hat man nicht einmal über die Ungerechtigkeit nachgedacht, die der Jahvist ihn bei der Bevorzugung Kains zu Abel begeben läft? Rain bringt Korn, Abel Bieh bar, aber nur Abels Opfer ist Jahre wohlgefällig. Da Kain Ackerbauer ist, Abel Biehzüchter, fo erscheint dies als völlige Willtur.1) Zwischen den Beilen aber lieft man noch ben üblen Beweggrund, der die priefterlichen Umformer ber Sage hierbei geleitet haben mag, die Gier nach dem Fleisch und Fett des Tieropfers, das ihnen und nicht bem Gott zufiel, und die Abneigung, fich mit dem mageren Kornopfer abfinden zu laffen. Dan nebenher diefer unlauteren Briefteraefchichte ein letter uralter Nachhall des Kampfes zwischen Jahre und dem Drachen, der ursprünglich vielleicht auch hier ein Bruderfampf war, zugrunde gelegen haben mag, - wozu die Ahnlichkeiten der Babanafijage hinleiten?) — ober eine auch in anderen semitischen Sagen auftauchende Gegenfäglichfeit von Birten und Ackerbauern,3) fei nur berührt.

## 3. Die Steigerung Jahves jum Gott und jum All-Ginen.

Wie aber, und diese Frage entscheidet nicht allein für ben weiteren Fortgang der Entwicklung, sondern auch für die Möglichkeit

<sup>1)</sup> Guntels (Handsommentar I 1 <sup>2</sup>41) Deutung ist nicht sehr einleuchtend: die Umschreibung eines Bölkerschaftskampses in einen Einzelkamps ist ichon an sich unwahrscheinlich; warum nur immer wieder das Einzelne, Besondere als eine Bersinnbildlichung des Allgemeinen ansehen? Andrerseits ist nicht ratsam, zu vermuten, daß Ackerbauer über Hirtenstämme herfallen, da tausendmal öster das Gegenteil vorkommt.

<sup>2)</sup> Man vergleiche mit Genefis 4, 1—14 die Babanatis Sagen bei Leland, The Algonquin Legends of New-England (1884) 16 ff.

<sup>3)</sup> Merter, Die Majai (1904 262 ff.).

der hier versuchten Teutung ihrer Anfänge, ist aus dieser Heilbringersgestalt der Gott erwachsen, den schon die Umstempelung der alten Sage aus ihm zu machen sucht. Diese Frage in vollem Umfange beautworten, hieße die ganze Glaubensgeschichte Israels und Judas erzählen: hier soll nur der Versuch gemacht werden, an den Wert einiger Seitenstücke aus der Glaubensgeschichte ganz entlegener junger Völker auch für diese Wandlung zu erinnern.

Unwillfürlich wendet sich der juchende Blick des vergleichenden Glaubensforschers den Spuren des Seelendienstes bei den ältesten Braeliten zu. Gie find gar nicht geringen Umfanges und Wertes. Die Israeliten nennen Seele die Lebensfraft, die nach dem Tode aus dem Körper weicht. Sie siedelt in ein Schattenreich über, School genannt, deffen Bild in seiner abichrectenden und schauer= lichen Gestalt viel Wesensähnlichkeit hat mit den Vorstellungen amerikanischer Urzeitvölker: nur daß es unter die Erde verlegt ift.1) Da das wieder den Vorstellungen der drei führenden amerikanischen Alltertumsvölfer entspricht, jo bleibe dahingestellt, ob dies Massen= grab und Unterweltsreich nicht vielleicht erft Erzeugnis einer etwas ipäteren Zeit ift.2) Aus den Auffassungen des nachbiblischen Juden= tums wird man darauf ichließen fonnen, daß auch die alten Israeliten an ein Umherirren der Zeelen in den Lüften geglaubt haben.3) Man hat verdienstlicher=, wenn auch unnütz umständlicherweise dargetan, daß die Trauergebräuche der alten Israeliten nicht einen Seelendienst darstellen - eine Vermutung, Die bei ausgebreiteterer Renntnis der Gebräuche bei den sebenden Urzeitvölkern faum aufgestiegen ware. Um so wichtiger ift, daß ihre Totenfeiern einen Bug der Totenfurcht als Beweggrund erkennen lassen. Damit aber ift, was immer man auch bagegen fagen mag, schon die Vorstellung einer übermenschlichen Macht der Toten gegeben.4)

<sup>1)</sup> Dies teils nach, teils gegen Grüneisen Der Ahnenkultus und die Urreligion Jöraels [1900] 35, 41, 51 ff. Der Beweis, daß zwischen Seelen und Schatten (nephes und rephaim) ein Unterschied bestehe, scheint mir fünstlich und nicht überzeugend (S. 43 f.).

<sup>2)</sup> Wie Stade, Geschichte des Boltes Jörgel I (21889) 420 ff., und Smend, Religionsgeschichte 2152 schreiben: gegen sie Grüneisen, Ahnen-tultus 53.

<sup>3)</sup> Unhaltbar Grüneifen, Ahnenfultus 57f.

<sup>4)</sup> Auch hier nach Beibringung der nüplichften Nachrichten eine volltommen unmögliche Schlugbehauptung Grüneifens (Abnenfultus 117). Man

Totenopfer und Gräberdienst beweisen des weiteren das Maß von Achtung und Jurcht, das man den Seelen zollt. Taß solcher Seelendienst noch nicht Gottesverehrung ist, daß ihm nicht der Wert eines wirklichen Glaubens — im engeren Sinne des Wortes — zukommt, ist selbstverständlich. Die Seelendienste der lebenden Urzeitvölker Amerikas, die auch hier als nüglicher Vergleich benutt werden können, sind es ebensowenig. Die Vertreibung der Geister aus den Kranken, die noch Jesus in weitem Umsange geübt hat, entbehrt jeder Spur von Verehrung, zielt lediglich auf Schutz und Abwehr ab. Gerade sie aber, die doch im Mittelpunkte jedes Seelens dienstes zu stehen pslegt, ist bei Erforschung dieser Dinge völlig vernachlässigt worden.

Aber es kann nichts irriger sein, als aus dem Umstand, daß der Seelendienst an sich noch nicht Gottesdienst ist, zu solgern, er habe deshalb auch auf die fernere Entwicklung keinen Ginsluß gehabt. Allerdings die Übergangsstusen, auf denen die jungen Bölker — wie sich in Amerika an einer ganzen Reihe von Beispielen nacht weisen läßt — vom Seelendienst auswärts zu klimmen pslegen, sind für die Israeliten nicht nachgewiesen. Iene denkwürdige Verdichtung der Seelen zu Geistern, das heißt zu krastvolleren, persönlicheren, an Orte gebannte oder mit Namen und bestimmten Gigenschaften geschmückte Seelen, sür sie scheint noch keinerlei verwertbare Spur aufgedeckt zu sein. Um so wichtiger ist, daß ein anderer Überrest von Geisterglauben vorhanden ist, der wiederum durch amerikanische Seitenstücke in ganz neues Licht gesest werden kann.

Dieser lette Nachhall des Geisterglaubens der Urzeit ist aber so spät erst für die jüdische Glaubensgeschichte wichtig geworden, daß es notwendig ist, hier einen kurzen Überblick über die mittleren

kann sich der Vermutung nicht entziehen, als habe der Verjasser mit der Absicht seine Arbeit begonnen, nun ein für allemal dem Unwesen einer Besleuchtung der jüdischen Glaubensgeschichte durch die Völkerkunde ein Ende zu machen. Seine ehrliche Forschung hat ihn dann oft das Gegenteil von dem belegen lassen, was er beweisen wollte. Bas soll man zu einer Folgerung sagen, wie diese: "Man wird freilich sagen, das Bestreben, sich vor den Toten zu schützen, sei ein Beweis, daß man ihnen übermenschliche Macht zutraue. Aber der Schluß ist salich. Das Furchterregende in dem Wesen und Wirken der Gespenster ist ihre Unsichtbarkeit und heimlichteit, nicht eine Macht, die sie besäßen." Man kann sich nicht nuploser im Kreis herumdrehen.

Strecken dieser Entwicklung einzuschieben, auf denen sich die Steigerung des ursprünglichen Heilbringers Jahve erft zum wirklichen Gott, dann zum All-Ginen vollzogen hat.

Man wird die gesamte Entwicklung des israelitisch-jüdischen Glaubens unzweiselhaft in drei Abschnitte zerlegen müssen, so wenig auch möglich sein wird, sie durch genaue Zeitpunkte adzugrenzen. Als die erste Stuse stellt sich ein Zustand dar, der wirklich urzeit-mäßig Seelendienst, Geisterglauben und die heilige Sage, insbesondere vom Heilbringer Jahve vereinigt haben mag. Auch er ist sicherlich in Unterstusen zersallen, auf deren ersten etwa die halbe Tiergeist-Natur Jahves, von der noch die Rede sein soll, überwogen haben mag, während später die reine Menschhaftigkeit seiner Gestalt sich durchseste. Doch darf dies nur vermutet werden.

Darauf fent eine neue Strömung ein, die bem Biel einer Steigerung des Beilbringer-Jahve zum wirklichen Gotte entgegen= treibt. Selbst die nach heutiger Auffassung früheste Form der schriftlich niedergelegten Beilfage, die auf den ersten Jahvisten zu= rückgeführt und in die Mitte des neunten Jahrhunderts geset wird, fteht ichon mitten inne, wenn nicht am Ende dieser Entwicklung. Denn so voll von echt heilbringermäßigen Bruchftuden ber Urzeit= jage auch die Schilberung ber Schöpfung bei bem Jahviften noch ift. unzweifelhaft ist doch auch er schon von dem Glauben an ein stetes, ununterbrochenes Wirken Jahves beseelt: jo daß dieses wesentlichste Erfordernis, das an den Gottesbegriff eines Boltes zu ftellen ift, um ihn als jolchen wirklich anzuerfennen, erfüllt ift. 1) Bielleicht hat schon die gange Königszeit über, also seit vor 1000, diese Glaubensform geherrscht: ift nicht die Geschichtsschreibung, die fpater biefe Zeiten behandelt hat, gar ju weit von bem Beift ber von ihr geschilderten Geschlechter abgewichen, jo waren auch die Zeit= genoffen Davids schon des Glaubens, daß Jahve fort und fort in ihre Geschicke eingreife.

Aber schon hundert Jahre später, um 760, tritt Amos, der erste der zeitlich bestimmbaren Propheten, auf. Vermutlich schon einige Zeit vor ihm setzt die dritte, die endgültige Stufe der israelistischspüdischen Glaubensgeschichte ein: die von dem AllseinsGottesgedanken beherrschte. Der GottsJahve des mittleren Zeitraumes

<sup>1)</sup> Raupid, Beilagen 2154f.

war ein Stammesgott gewesen, dessen Verehrung das Tasein anderer Götter nicht ausschloß. Diese Meinung entspricht dem tausendsach nachweisdaren Zustand, daß ein Stamm einen Gott für sich hat, aber die Ein-Götter der anderen Stämme nicht leugnet. Bon ihr aus war der Ubergang von der Sin-Gotteß- zur Vielgötterverehrung, wie ihn die großen Staaten vollzogen, indem sie mehrere Stämme vereinigten, sehr leicht, von ihr aus konnte ein Stamm auch so seicht, wie die Israeliten der Nichter- und Königszeit nicht selten getan haben, zu einem anderen benachbarten Stammesgott absallen. Nun-mehr aber hat sich, sicher langsam und in einzelnen Vorstößen, der Glauben an die Einzigkeit und Lusschließlichkeit des eigenen Einzgottes durchgesett.

Diese größte Umwälzung, von der die isrgelitische Glaubens= geschichte zu berichten weiß, der Übergang vom Gin-Gottes- gum Ill-Gin-Gottes-Gedanken, vom Beno- zu Monotheismus, wie die heutige Schulsprache es nennt, rief das Bedürfnis hervor einen Gottesnamen als deutliches Kennzeichen zu benuten, der diesen neuen Glauben von dem alten auch äußerlich unterschied. Man bedurfte einer Losung. Und es entspricht dem innersten Wesen aller Glaubensentwicklung, daß man zu diesem Iwecke feinerlei neuen Namen erdichtete, sondern einen uralten, der nie gang in Bergeffenheit geraten war, hervorholte und ihm eine neue ausschliekliche Bebeutung verlieh. Wort und Begriff Globim, gum ältesten Besits bes israelitischen Glaubens gehörig, murden zu dieser Zeit in ben Vordergrund geschoben und wurden nun das Kennzeichen für eine Gottesauffassung, die die altererbten Gin-Gottes-Gedanfen, wie die von ihm gleichsam selbstverständlich geduldete Vielgötterei gleicher= maken zu überwinden trachtete. Das heißt: der Gin-Gott der mittleren Glaubensentwicklung wurde zu dem unendlichen Gedanken eines einzigen Gottes gesteigert und konnte beshalb die teils läßliche, teils unbefangen empfängliche Dulbung fremder Gottesgestalten neben der eigenen nicht mehr ertragen.

Bisher nahm man an, diese äußere Folgerung sei der inneren Wandlung auf dem Fuße gefolgt und sei schon im neunten Jahrshundert mit Niederschrift des Priesterbuches durch den zuerst als älterer Elohist bezeichneten Versasser eingetreten. Seit man aber den zuerst sogenannten jüngeren Elohisten als den bei weitem älteren erkannte und das Priesterbuch bis um 500 porriicke, muste jener an

geblich jüngere, in Wahrheit also älteite Elohist, den man heut um 740 ansept, als erster Benuper dieser Gottesbezeichnung gelten. Er wäre dann gleichzeitig mit den ersten starken Regungen des Allsein-Gottes-Gedanken, mit dem ersten der starken Propheten, mit Umos ausgetreten. Neuestens aber ist sehr wahrscheinlich gemacht, daß dieser früheste Elohist gar kein Elohist, sondern ein zweiter Jahvist<sup>1</sup>) gewesen sei, der dann nur eine neue Aufsassung der Schöpfungss und alten Stammesgeschichte vertreten haben würde, ohne doch den alten Gottesnamen zu verändern. Erst nachdem der Kampf der Meinungen ausgetragen und jahrhundertelang der Gedanke des einzigen und großen Gottes Wurzel geschlagen, sei dann — erst im vierten Jahrhundert — die Folgerung der Umsnennung gezogen.<sup>2</sup>)

Wie dem auch sein möge: die Wahl des neuen Gottesnamens ist sehr denkwürdig: Elohim ist ein Wort, ein Begriff der frühesten Zeiten. Elohim, alt ilahin, ist eine Mehrheitsform, ohne doch nach der eigentümlichen Weise der semitischen Sprachen ursprünglich eine Größe der Zahl zu bedeuten, vielmehr bestimmt, die Größe des Eindrucks anzudeuten. Es heißt also buchstäblich Mächte, Mächtigfeiten, in Wahrheit aber Macht und so später Gottheit. Die Einzahl ilah, jünger el, scheint erst später gebildet zu sein. Es entspricht einem in den semitischen Sprachen weithin verbreiteten Worte el, das Gott Geist bedeutet und im babylonischen bel wiederkehrt.

Die Aufhöhungsmehrzahl Elohim aber ist frühzeitig auf Jahve angewandt und lange Zeit von ihm gebraucht worden. Die Vorstellung eines Unfaßbaren, Heiligen, Zu-Scheuenden übertrug man auf den Einzel-Gott. Die Elohisten, sei es der prophetischen Zeit, sei es erst des vierten Jahrhunderts, aber nahmen diesen Ausdruck in tiesem Empfinden für seine ungreisbare Größe wieder auf, um ihren neuen ins Unendliche gesteigerten Gottesbegriff durch ihn zu

<sup>1)</sup> Doch ist nicht etwa auf den vorausgegangenen Blättern diese Bezeichnung ausgenommen worden, um die nachgerade schwer genug zu beherrschende Übersicht über die Quellen-Verhältnisse der heiligen Geschichten nicht noch schwieriger zu machen. Bei der bewunderungswürdig eifrigen und ersolgreichen Forschungs-arbeit in diesem Vezirk ist ohnehin auch dies noch kaum als letztes Wort ansausehen.

<sup>2)</sup> So Zimmermann, Elohim (1900) 20ff., 31ff., gegen die älteren Auffasiungen (von Bellhausen u. a., in glänzender Beweisführung, über deren endaultige Schlagtraft ich mir doch tein Urteil erlauben darf.

bezeichnen. Sie setzten ihn bei Umarbeitung der alten heiligen Schriften zuerst neben ben Gigennamen Jahve, später trachteten sie diesen gang zu verdrängen, um die Erinnerung an die Engigkeit der alten Vorstellung von dem kleinen Stammes-Gott auszutilgen. Sie haben mit ber Sorglofigfeit ber jungen Gelehrfamfeit ihr Biel nicht ganz erreicht: so haben sie den Namen Jahre auch in ganzen Schriftenreihen, aus benen fie ihn offenbar völlig befeitigen wollten. noch oft genug steben gelassen.

Gin altes benfwürdiges Seitenstück biefer jeltsamen Ilbertragung von Urzeitworten auf gang neue Inhalte bietet die Bezeichnung ber Propheten dar, der Männer also, die den Glauben an den all-einen Gott geschaffen und zur Berrichaft gebracht haben. Gie wurden nebism genannt, d. h. Seher. Und dieses Wort scheint uralt gewesen zu sein und Wahrsager, Zauberer bedeutet zu haben. Amos noch hat sich gegen diesen Namen verwahrt, aber er ist an ben Propheten haften geblieben, vermutlich, weil das Bolf die alte von der neuen Bedeutung gar nicht trennen fonnte oder mochte.1) Und so scheinen sie benn seltsam genug ihre Bezeichnung den alten Beifterbeschwörern und Sehern entlehnt zu haben, beren Andenken sonst in den heiligen Schriften begreiflicherweise möglichst vertilgt worden ift. Der Vorgang aber würde der Übertragung des Namens Clohim auf den neuen Gottesbegriff auf das genaueste entsprechen.

Für die hier zu verfolgenden Zusammenhange fommt das späte Nachspiel der israelitisch-jüdischen Glaubensentwicklung nur als Spiegelbild ber frühesten Zeiten in Betracht. Aber jo scharffinnig man auch das Uralter dieser abweichenden Vorstellung eines Gött= lich-Geistigen, einer Macht über den Menschen, erfannt hat, so wenig ift ber Abergang bes alten Begriffes auf die Gestalt Jahres auf= geklärt. Man hat sich begnügt, anzugeben, das altere Wort ilabin habe fich auf Einzelgötter - bei jedem Stamm felbitverständlich nur auf einen — übertragen. Und da fehr bald zahlreiche verschiedene Einzelgötter bei ben benachbarten semitischen Stämmen auffamen, so wurde die Mehrzahl elohim endlich auch auf viele verschiedene Götter angewandt. Der alte ungewiß-bedeutendere Begriff verschwand und die greifbaren Ginzel-El traten an ihre Stelle, nur daß die Jeraeliten bei lebendigerer Erfasiung ihres Stamm=

<sup>1)</sup> Rautich, Beilagen 2159.

gottes den Gin-Gottes-Gedanken etwas — nicht fehr viel — fester bielten, als die anderen Semiten ringsum.1)

Hier nun scheint die Möglichkeit gegeben, durch den Vergleich mit der Glaubensgeschichte amerikanischer Urzeitvölker, in Sonderheit der Irokesen, Entwicklungswege wenigstens zu vermuten, die aus der israelitisch-jüdischen Überlieserung nicht allein erschlossen werden können. Iene eigentümliche Sammelvorstellung von allen Geistern, die sie unter dem schönen Namen Honochenoteh, die unsichtbaren Helser, vorstehen, hat eine unleugdare Ühnlichkeit mit dem altsüraelitischen Sammelnamen Elohim. Und vielleicht läßt sich diese Ühnlichkeit in mehr als einem Betracht ausnützen, um Entstehung und Fortentwicklung dieses Vegriffs in der israelitischen Glaubenssachtichte zu ahnen.

Unter ihrer unsichtbaren Selferschaft verstanden die Frokesen alle Geister, beren Schutz fie anzuflehen pflegten. Damit murbe der Urbegriff von Ilahin als eines Göttlichen schlechthin sehr wohl 311 vereinbaren fein.8) Wenn man aber von diefem Begriff ruct= wärts auf die ersten Unfänge des Glaubens schließen will und die Folgerung, daß ein unbestimmtes Berehrungswürdiges. Leben Gin= flößendes am Unfang ftehe, fo schreitet diese Auffassung4) die Bahn der Entwicklung mindeftens zu rasch rückwärts. Denn eben der irokesische Sammelbegriff Honochenokeh zeigt, daß ein solcher bestehen kann neben der Vorstellung von gahlreichen einzelnen und schon völlig unterschiedenen, zum Teil sogar durch Ramen gekenn= zeichneten Geistern. Es scheint nicht unmöglich, daß auch die alt= israelitische Glaubensentwicklung ausgegangen ist von einer Anzahl von Beiftern, die etwa ähnlich wie die irokesischen auf bestimmte Naturgebilde, die Sterne, die Sonne, die Bäume, Sträucher, Pflanzen verteilt sind. Das berühmte Schlagwort Renans le desert est le monotheisme ist zuletzt nichts mehr als eine schöne Redensart. Und Die entsprechenden Geistervorstellungen der stammverwandten Mafai, ber oftafrifanischen Vettern ber Israeliten wie aller vorderafiatischen

<sup>1)</sup> So die Darlegung Zimmermanns, Globim 7, 9.

<sup>2)</sup> The invisible aids übersett Morgan, Ho-de-no-sau-nee 162.

<sup>3)</sup> Wie es Zimmermann (Elohim 6) forbert, und es tst vielleicht einer der schönsten Ersolge seiner weitgreisenden Untersuchung, daß sie durch so entslegene Seitenstücke bestätigt wird.

<sup>4)</sup> Bimmermann, Clohim 6, 8f.

Semiten, von denen noch die Rede sein soll, bieten für diese Ber= mutung eine zuversichtliche Stütze.

Denn eben dies scheint der wahrscheinlichste Weg der Entstehung der Geister= und der aus Geistern entspringenden Götterbilder zu sein. Die Seelen der Toten, zuerst mehr gefürchtet als geliebt, derhalten doch einen Dienst, und damit wird einer der (Frundsteine alles Glaubenswesens gelegt. Einzelne von ihnen ragen hervor — vielleicht die von großen Toten herrührenden —; man bringt sie in Berbindung mit Naturerscheinungen, legt ihnen Eigenschaften, schließlich gar Namen bei — sie gewinnen Persönlichseit. Man saßt sie alle miteinander in einen Begriff — etwa unserer uralten Wendung alle guten Geister entsprechend — zusammen.

Für die behauptete Einheitlichkeit als Anfang aller Verehrung bliebe bei dieser Entwicklungslinie kein Platz übrig. Doch wäre es unvorsichtig, bei dem heutigen Stande der Forschung diese Annahme mit allem Nachdruck abzulehnen. Nur für sehr wahrscheinlich halte ich diesen "voranimistischen Monismus" nicht — oder aber er wird in eine allerniederste Stufe verlegt, wo alle Schauer der Nacht, des Todes, des Schlases und jedes Ungewöhnliche den Kindersmenschen noch in ein unbestimmtes, Scheu einflößendes Etwas zusfammenrannen.

Gänzlich aber ist die Möglichkeit abzulehnen, daß leibhafte Götter unmittelbar aus solchem unbestimmten Scheu-Etwas hervorsgegangen wären, wie für die Entwicklung der altisraelitischen und altsemitischen El aus Elohim, Jlahin behauptet worden ist. 2)

Hier hat vielmehr die andere Entwicklungsreihe, die des ursprünglich menschlichen oder gar halbtierischen Heilbringers einzustreten. Nimmermehr, so scheint mir nach aller bisherigen Ersahrung, könnte aus Geistern ein Gott emporwachsen. Der Göttergedanke ist von Andeginn viel zu persönlich, zu leibhaftsmenschlich, als daß er an Schatten — oder gar an ein undestimmtes Etwas anknüpsen könnte. Die Geister, will sagen die aus dem allgemeinen Gewimmel emporragenden Seelen, sind ja auch Abbilder von einmal lebendig gewesenen Menschen, aber es sind Schatten, zu dünne, wesenlose

<sup>1)</sup> Man vgl. die etwas mechanisch versahrende, gleichwohl wichtige Statistik hierüber bei Steinmet, Ethnologische Studien zur ersten Entwicklung der Strafe I (1894) 282 f.

<sup>2)</sup> Bon Zimmermann, Globim 7.

Gespinste. Und auch die Naturfräfte, in die man sie domiziliert, können ihnen das Gut nicht geben, dessen sie vor allem bedürfen, um Götter zu werden: die Persönlichteit.

Sie kann nur der Heilbringer spenden. Und er ist in der Urgeschichte des israelitischen Glaubens sicherlich Jahre; Jahre, der Trachentöter, Jahre, der siegfriedhaft jubelnde und höhnende Held, Jahre, der Menschenbildner — Jelchs und Keris höherer, Josefehas ebenbürtiger Bruder.

Sein lester Ursprung mag auch hier die uralte Sage von einem Tier-Geist, sein vorletter eine menschlich-geschichtliche Gestalt ge-wesen sein. Sin großer Siegesheld etwa, der auch viel Weises seinem Stamme gab, mag den Anhalt gegeben haben. Sein Ruhm ward gesteigert: er, der Ahn, hatte die Kinder seines Stammes nicht gezeugt, sondern aus der Krume des Ackers gesormt. Der Drachen, den er getötet hatte, wurde das Meer oder die Finsternis: zulett hatte er Erde und Himmel nicht aus dem Nichts, aber umgeschaffen. Die Menschen, die mit ihm gelebt hatten und die man naiverweise nicht leugnete, wurden Himmlische, besonders schöne, starke Menschen— doch noch nicht so hoch über die Sterblichen erhöht, daß sie sich nicht mit deren Töchtern vermählen konnten.

Wie aber fam der Gottesgedanke zustande? Denn auch ein Heilbringer, der den festen Erdboden im Urmeer schafft, ist noch kein Gott. Sein Werk ist noch zu episodisch, und die Verehrung, die man ihm zollt, ist noch keine Anbetung, kein Dienst. Hier, vermute ich, ist der Seelenglauben, der Seelendienst, hilfreich einsgesprungen. Beide Entwicklungsreihen schossen zu einer zusammen: der Seelenglauben, der längst Dienst war, längst die Furcht in sich barg, ohne die die Ehrsurcht nicht bestehen kann, und der vor allem eine beständige, nicht nur einmalige Sinwirkung der oberen Gewalten auf die irdischen Dinge annahm und die verehrende Erinnerung an den Heilbringer, die ihrerseits den sesten stern einer wenn auch schon ins übermenschliche gesteigerten Persönlichseit herzubrachte.

Mit anderen Worten: dem Seelenglauben ging die Persönlichsteit ab, an die er sich fristallisieren, an der er Halt finden konnte, dem Heilbringer aber mangelten Dienst, Furcht und Beständigkeit der Wirfung. Indem sie sich verschmolzen, entstand der Gott, der persönlich sein mußte, der Dienste und Angst und Anbetung nötig hatte, der ständig tätig sein mußte und der endlich der Vergeistigung,

ber Entförverlichung bedurfte, die ihm die Seelengeister geben konnten. Daß er entstand, mar gleichmäßig eine Forderung bes ichließenden Berftandes, wie des nach Berehrung und Selbitdemütigung burftenben Herzens der Menichen!

Die Bermittlung aber zwischen ben beiden Boritellungsreihen scheint in der altisraelitischen wie in der irotesischen Glaubens= geschichte jener eigentumliche Sammelbegriff ber unfichtbaren Belfer. ber Mächte broben, zu bem beide Stämme gelangt find, geliehen au haben. Ohne alle Kenntnis ber altisraelitischen Glaubens= verhältniffe mar notwendig die Entstehung des Großen Beistes aus der Beilbringergestalt bes Josteha an die Auffaugung des Begriffs ber Honnchenofeh, ber unfichtbaren Belfer, zu fnüpfen. Bei den Asraeliten der Urzeit aber ist vielleicht die Steigerung der Jahvegestalt zum Gott, die natürlich nur langsam und schrittweise statt= gefunden haben fann, ebenfalls Sand in Sand mit der Unwendung des Namens Clohim auf Jahve aufgetreten. Noch ist möglich, daß auch die einzelnen Untergeifter, die es vermutlich gegeben hat, auch in irgendwelche Gleichung mit jenen Genoffen Jahves, die zu Himmlischen erhoben waren, gesett wurden.

Ein Beiteres aber ift den beiden hier verglichenen Glaubens= Entwicklungen ebenfalls gemeinsam: die Entschlossenheit, mit der fie eine allzu nahe Verknüpfung ihrer Beilbringer-Gottesgedanken mit Naturaemalten vermieden haben. Der Große Beist der Frofesen ift gerade so wie der zum alteren Clohim aufgehöhte Jahve ber Braeliten Gott geworden, aber Geist geblieben. Die überaus ablenkende Umbiegung zu einer Naturgottheit — b. h. nicht, wie man wähnt, ju einer verpersönlichten Sonne, sondern ju einem mit ber Sonne verschmolzenen, uriprünglich menschlichen Gott - haben jie beide nicht erlitten.

Die irofesische Glaubensentwicklung ist, wie jo viele andere Blüten außereuropäischer Gesittung, durch das Schwert der weißen Eroberer jäh gefnickt worden; man hat nicht das Recht, ihr große Bufunftsmöglichfeiten zuzusprechen. Wenn aber aus bem israelitischen Urzeitglauben gulett ein die Welt beherrschender Gottesgedanke erwachsen ift, so mag die stärkste Wurzel dieser Bachetumstraft in ber Bermeidung bes Umweges über irgendwelche Sonnengottheit ju suchen sein. Gewiß auch die Bewahrung biefes Gottesbildes vor der Vervielfältigung und also Abschwächung durch staatliche Ursachen hat diese zarte Pflanze vor vielem Berderben behütet. Die Zusammenschweißung vieler Stämme zu einem großen Staat und ihrer Stammesgötter zu einem Pantheon hat die babylonische, hat die ägytische und manche andere Glaubensentwicklung zugleich zersptittert und verkleinlicht. Aber daß sich hier nicht begab, was ebensfalls in den anderen beiden großen Glaubenentwicklungen Vordersasiens, was auch bei den höheren amerikanischen Völkern geschah, daß Sonne und Symbol an Stelle eines Geistes traten, hat vielleicht noch stärkeres bewirkt.

Zuletzt ist die übermächtige Kraft des jüdisch-christlichen Gottessgebankens noch in einem andern Betracht auf seine israelitischen Anfänge zurückzusühren. Die Macht der Persönlichkeit, die der Einzelgott Jahve-Clohim der vorprophetischen Jahrhunderte dem Heilbringer Jahve und seiner reinen, starken Menschlichkeit entlehnt hat, ist auch dem neuen Clohim der exilischen und nachexilischen Zeiten nicht versoren gegangen! Und so geschah das Bunderbare, daß der Glaube, der später die Menschenähnlichkeit seines alten Gottesbildes am entschiedensten verseugnete, seine höchste Kraft aus der ganz menschlichen Urgestalt des Heilbringers gezogen hat, die erst die des Gottes gebar.

Vielleicht erscheint es gewaat — ober dem Gläubigen gar un= statthaft — die Geschichte des großen Gottes der Christenheit mit der eines Indianergottes zu vergleichen. Aber wer sollte daran im Ernft Anftog nehmen, wenn die Blumenschönheit der irotesischen Beils= fage mit dem Zeitalter der judischen Geschichte zusammengestellt wird, das noch so ausgeprägten Urzeitstempel an sich trägt, in dem die Israeliten noch Nasenringe 1) wie die Reger trugen! Ja, man wird noch weiter geben und die Gleichläufigfeit beider Entwicklungen für noch entlegenere Vergangenheiten, noch dunklere Unfange ber israelitischen Glaubensgeschichte ausnützen muffen. Bang nahe verwandt dem irotesischen Seilbringer Josteha ift der der Algonfin, Michabazo; er aber ift als Halbtier vorgestellt, ähnlich dem Tlinkit= heilbringer Jelch, dem Rabenhalbtier; es ift nun in beiden Fällen nicht an eine sphinrartige Mischung von Tier= und Menschenleib gedacht, fondern es schwebt ein Wesen vor, das zwar durchaus Tier ift, auch beidemal nur nach seiner Tierheit genannt wird — Jelch

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. Genesis 24, 22.

heißt im Tlinkit Rabe, Michabazo in den Mundarten des Algonkin der Große Hase — dabei aber die Eigenschaft hat, sich nach Beslieben in einen Menschen zu verwandeln, oder vielmehr in einen Menschen, dem allerlei übermenschliche Fähigkeiten beigemessen werden. Eine Vereinigung also von Tier, Mensch, Halbgott.

Man fühlt nun unwillfürlich den Wunsch, diejenige Gottes= entwicklung, deren Ende sich in unermekliche Weiten verloren hat. auch bis in die dämmeriasten Kernen ihres Unfangs guruck gu verfolgen. Und die Abnlichkeit mit anderen keimhafteren Reihen er= mutiot dozu, auch hier nach einem Tiermenichwesen zu suchen, aus dem die Gestalt des Heilbringers erst hervorgewachsen sein könnte. Un einem leisen Halt zu solcher fühnen Vermutung fehlt es auch nicht. Die Keruben, die Jahre zur Wache vor den heiligen Garten aufstellt, sind Greifen, teils Löwe, teils Adler, teils Mensch.1) Aller= bings fie find nur die Beauftragten Sahves: aber das feltsame ift. daß die Keruben in fehr nahe Beziehung zu ihm gebracht find. 2018 Bogel tragen sie Jahre, wenn er durch die Lufte fahrt, später hat man sie an der heiligen Lade abgebildet als Wächter. Im Salomonischen Tempel sind ihre Standbilder als Wächter des Heilig= tums aufgestellt. Roch Ezechiel träumt von ihnen, daß sie den Thron Jahves durch die Lüfte tragen. Die Vogelnatur ist die älteste; später hat man ihre Gestalt ben Menschen angenähert, und sie preisen zuletzt als Engel die göttliche Herrlichkeit.2)

Nimmt man nun an, daß die Engel im übrigen aus den Geistersöhnen hervorgewachsen sind, die elohimgleich, ebenbürtig neben Jahve standen, erwägt man ferner, daß eine der auffälligsten Wir-Stellen sich wenige Zeilen vor der Aufstellung der Keruben sindet — Jahve-Clohim sprach: der Mensch ist ja geworden wie unsereiner, daß er von Rüßlich und Schädlich weiß — bedenkt man schließlich, daß diese Aufstellung — Jahve ließ östlich am Garten von Sden die Keruben sich lagern — so formuliert ist, daß man nicht an zwei Keruben, sondern an eine ganze Heerschaar denken muß, was wiederum dem Austreten der Geistersöhne in Massen völlig entspricht, so liegt die Vermutung immerhin nahe, daß Geisters

<sup>1)</sup> Guntel, Handtommentar I 1 220, dazu Bellhaufen, Prolegomena 309.

<sup>2)</sup> Gen. 3, 24; Pfalm 18, 11, 104, 3; Czechiel 1 8-11 43, 28; barüber Smend, Religionsgeschichte 24 f. Anm. 2.

Brepfig. Der Beilbringer.

söhne und Keruben eines sind, daß Jahve ursprünglich auch in Keruben=, Greifengestalt vorgestellt werde. Dies entspricht letztlich auch den Auslegungen des Namens Jahve, die man in einem nie ermattenden Jagdeiser nach Symbolen auf eine Windgottheit ge=richtet hat, wie man andrerseits auch in den Keruben Sinnbilder¹) von Wolken hat sehen wollen.

Vermutungen bleiben alle diese Schlußfolgerungen, aber Jahve der Greif würde Jesch dem Raben, Michabazo dem Großen Hasen auf das beste entsprechen. Auch übersehe man nicht, daß eben in dieser Richtung in den heiligen Schriften Spuren von Nachrichten kaum zu erwarten sind, da sie doch alle so sehr viel später endgültig absgeschlossen sind und Mitteilungen dieser Art den priesterlichen Bearbeitern die denkbar unerträglichsten sein mußten. Und wem vor dieser halb tierhaften Spize am Stammbaum Gottes bange ist, der möge die Blicke zu jenen australischen Alcheringawesen zurückwenden, die weit eher Zeugnis für die zarte Mystik, als für irgendeine Roheit dieser kindhaftesten Glaubensanfänge ablegen.

Und wenn es so scheint, als seien diese Tiermenschgeister die Borstuse sür den halb tierischen Heilbringer der Amerikaner, so weist die israelitische Glaubensgeschichte noch mit einem zweiten — in Amerika wie es scheint verloren gegangenen — Bestandteil auf diese ersten Anfänge. Denn die Steine, die in der Bundeslade ausbewahrt wurden und die später als die von Jahre dem Moses verliehenen Taseln galten, sind dringend des Fetischismus verdächtig.<sup>2</sup>) Ein Bedenken hätte gegen diese Annahme immer eingewandt werden können: wie denn das Nebeneinander eines heiligen Steines und des zum Gott ershobenen Heilbringers selbst zu erklären sei. Wendet man die Augen rückwärts zu dem Erdteil, der in allen Stüden die ersten Ansänge menschlicher Tinge lebendig ausbewahrt zu haben scheint, so wird vielleicht auch dieser Widerspruch gelöst: der Tiergeist scheint einen Fetisch neben sich, wenn nicht zu fordern, so doch oft als Besgleiter zu haben, und zwar als eigentlichen Sitz seines Geistigen

Aber so tief auch diese Vermutungen die Wurzeln der jüdischsechristlichen Gottesvorstellung in die erste Jugend der Menschheit zurückführen, die zwischen sich und dem Tier noch keinen Unterschied machte, ja es sast über sich stellte und ihm mit heiliger Schen über-

<sup>1)</sup> Emend, Altteftamentliche Religionsgeschichte 224, 25 Mnm.

<sup>2)</sup> Emend, Altteftamentliche Religionsgeschichte 2 40.

menschliche Kräfte beimaß, diese Entwicklungslinie hat sich später zu den höchsten Gipfeln geistig-seelischer Erhebung aufgeschwungen. Doch seltsam, das letzte Ziel, das sie erreichte, die Forderung zuerst und später die Verehrung des Gottmenschen lenkt wiederum und noch ein letztes Mal die Blicke zu den Anfängen zurück.

Wer die Gestalt Jelchs, des Heilbringers der Tlinkti, auf die ihr beigemeffenen Kräfte prüft, findet in ihr eine keimhaft-unvollskommene Bereinigung von Prometheus-, Jejus-, Siegfried-Gigenschaften, und schon der Begriff des Heilbringers klingt an den des jüdischen Messias, den des christlichen Heilands an. Und so kann man sich der Bermutung nicht erwehren, beide müßten auch in irgend welchem entwicklungsgeschichtlichen Zusammenhange stehen.

War der Messiasgedanke etwa eine romantische Wiederbelebung der Jahvegestalt? An leisen Fäden, die von dem einen zu dem anderen Menschendilde gesponnen sind, sehlt es nicht. Der Messiasgedanke war im selben Sinn ein halb staatlicher, wie es bereits der Bund Gottes mit seinem Bolk war, auf dem schon geraume Zeit vor dem Exil und vor der priesterlichen Glaubensumwälzung von 623 Glauben und Staat der Juden gleichermaßen beruhten. Die Borstellung, daß Jahve der König seines erwählten und bevorzugten Bolkes sei, wäre von allen Bestandteilen des nacherilischen Glaubens am wenigsten ohne die Einwurzelung in die alten mit Persönlichseit und Menschentum gesättigten Jahvevorstellungen zu denken.

Die ersten Ursprünge des Gedankens sind freilich ganz menscheschen. Dicht nach der ersten Verpflanzung der besiegten und untersworsenen Fraeliten durch die Asspräung der besiegten und untersworsenen Fraeliten durch die Asspräung der Jahre 734 733 ist der judäische Prophet Fesajas ausgestanden und hat das Kommen eines Königs geweissagt. So ganz erdhastestatliche Ausprägung hat dieser Gedanke auch später noch oft getragen und selbst wenn von der ewigen Herrschaft des neuen Königtums gesprochen wird, so schwebt nur die Vorstellung vor, daß das kommende Herrscherzgeschlecht nicht aussterben werde. Später aber drängt sich die überzwächtige Gestalt des regierenden Gotteskonigs wieder viel stärker vor und der Messias verblast zu einem Sinnbild des ganzen Volkes, während die völlig irdische Wiedererlangung der alten Unabhängigseit ersetzt wird durch ein wunderbares Eingreisen Gottes unter Durchbrechung alles Naturgeschehens. Jesus Sirach weiß überhaupt nichts mehr von einem Messias, während er mit triumphierenden

Beissagungen von der Ankunft Gottes redet, der Glias nur als Bote dient.

Bei Benoch taucht der Meisias wieder auf, aber sehr leise und in feltsamem Unklingen an den Tierglauben der Urzeit in Bestalt eines weißen, jungen Stieres. Gott nennt ihn zwar seinen Sohn, aber Gott felbit ift es, dem alle entscheidenden Taten gufallen: die Aufrichtung des neuen Jerusalems und die Abhaltung des großen Gerichtstages. Am auffälligsten zeigt sich die Anknüpfung dieser neuesten Meffiasaedanken an die uralte Gestalt des Seilbringers bort, wo Henoch die Weissaaung Ezechiels erneuert, die ihrerseits als eines der letten Zenanisse der ältesten Jahre-Vorstellungen gelten kann. Und als sollte auch noch einmal die Umgebung des alten Jahre und die Schaar der Geistersöhne auftreten, jo steht in einer um 50 vor Beginn unserer Zeitrechnung entstandenen Schrift an Elias' Stelle der erite der Engel als Verfünder des nahenden Gerichts. Die salomonischen Psalmen, gedichtet nach der römischen Eroberung, stellen endlich eine Rückfehr zu dem alten, mehr irdisch= staatlichen Vorstellungstreise dar: sie schildern den Meisias, den Gefalbten, den Chriftos, als einen König aus davidischem Stamm, ber über Menschenhöhe nur durch die Eigenschaft der Sündlosigkeit gehoben erscheint. Bon allen späteren Messiasschriften ist schon zweifelhaft, wie weit sie ursprünglicher oder späterer christlicher Fassung sind. Wer will sagen, ob der Menschensohn, der als das Licht der Bölfer nunmehr vollends neben den Alten der Tage, neben Gott, tritt, Vorbild oder Abbild der Chriftuslehre ift? 1)

Aber wer auf Tesus' Lehre von seiner eigenen Person und auf die Anfänge der Umbildung dieser Lehre auch nur einen Blick wirft, wird sogleich inne, wie die beiden Entwicklungsreihen des Messias bildes auf seine endliche Verkörperung und deren weitere Auslegung eingewirft haben. Und jedenfalls ist in Tesus' und der ersten Christen Sinne die irdische, staatliche bald zurückgelassen, die überwirklich-göttliche hat den Sieg davon getragen. Nur daß freislich ihr Erbe auch ein hoher Mensch wurde, dessen Sendung war das Amt Gottes auf Erden zu einem Teile wahrzunehmen. Jahve konnte nicht wohl leibhaft wieder erscheinen, aber in dem höchsten seiner Propheten ist mehr als ein Stück der Westalt des alten

<sup>1)</sup> Smend, Alttestamentliche Religionsgeschichte 2 232 ff., 373 ff., Holtz=mann, Lehrbuch der neutestamentlichen Theologie I (1897) 69-75.

Beilbringers noch einmal auf judischem Boden in Wahrheit oder im Beifte erneuert worden.

Es mird unfäalich ichwer fein, die Zusammenhänge im einzelnen nachzuweisen, aber man fann sich des Gedankens nicht entichlagen. als feien in gang bestimmten Studen ber Überlieferung von Reins' Leben uralte Menschheitserinnerungen wieder lebendig geworden. Die Ungeschlechtlichkeit seiner Geburt, der geschichtlich unglaub= murdiaste Bestandteil dieser Lebensgeschichte, die auch sonst so sehr has Genräge einer Sage angenommen hat, weist zugleich die schlagendite Ahnlichkeit mit den Beilbringer-Boritellungen der Ur= zeit auf. Allerdings aab der Bunich, Jesus als den übernatürlich gezeugten Sohn Gottes erfennen zu lehren, Grund genug zu ber Erzählung von dem Bunder seiner Geburt. Dieser Bunsch mochte an sich stark genug sein, um die andere - sicher ebenso nachträglich ersonnene - Überlieferung von Jesus' Davididen-Stammbaum beiseite zu schieben, wobei man freilich seltsam sorglos die beiden in Joseph auslaufenden — unter sich wiederum verschiedenen — Ahnenlinien bei Matthäus und Lufas stehen ließ. Dennoch bleibt möglich, daß dies Bestreben die uralte Sagenform von dem ungeschlechtlich empfangenen Seilbringer bereitfand und sich ihrer bemächtigte, um sie für sich auszunuten. Ja es ist nicht undentbar, daß diese vor= handene Denfform, Dieje Borftellungshülle, dem Geichlecht der erften eifrigften Gläubigen, da es nach immer neuen Mitteln der Steigerung, der Aufhöhung des Geliebten, Berehrten suchte, Anregung und Salt für Art und Inhalt der angestrebten Bergöttlichung barbot. Denn man wird nicht annehmen durfen, daß der Gedanke von Jesus' Gottheit sich sogleich und mit einem Schlage jeinen Unhängern eingab. Es ift um vieles wahrscheinlicher, daß er das lette Ziel eines Weges war, den man langfam, in einzelnen Borftogen guructgelegt hat. Bar zu Anfang die Begeisterung feuriger die Singabe rückhaltloser, so waren auch die Hindernisse stärker, da die Erinnerung an Jesus' natürliche Geburt und alle ihre Nebenumstände frischer war. Bielleicht haben da sich die Borstellungen der Urzeit= fage, die in den Meffias-Prophezeiungen noch eben zu neuem Leben wachgerufen worden waren, eingestellt, und haben dem hoch über alle Wirklichfeiten aufwärts fich bebenden Glauben den ersten ent= scheidenden Gedanken an Jejus' Göttlichkeit eingegeben. Dies alles find nur Vermutungen, aber die Möglichkeit, die fich hier auftut, ist in sedem Falle keine geringe: der Heilbringer, aus dessen Gestalt in Kindheitstagen der Menschheit der Gott einst hervorwuchs, wäre nun noch einmal auf diesem Wege als Führer aufgetreten. Und es wurde aus dem Heilande nun, wie einst aus dem Heilbringer, der Gott.

## 2. Babylonier.

Wer sich von ber erlauchteften und folgenreichsten Glaubens= entwicklung der frühen Semiten zu der babylonischen wendet, em= pfängt einen starfen Eindruck nicht eigentlich von Wesens-, wohl aber von Stufenverschiedenheit. Das Verhältnis der beiden Bor= stellungsfreise wird flar, sobald man es an der Gestalt des Seil= bringers mint. In beiden Fällen nämlich ist der ursprüngliche Sagenfreis verdunfelt worden, wie bei einem ftarfen und lebendigen Fortschritt des Glaubens unvermeidlich war. Aber während Israeliten und Juden den ursprünglichen Heilbringer in fteter, gerade steigender Linie jum Gott, erst jum Gin-Gott, dann jum All = Einen gesteigert haben, ift die babylonische Entwicklung sehr frühzeitig durch die erft staats-, bann glaubensmäßige Bereinigung zahlreicher Bölferschafts = Ein = Götter zu einem Biel= Götterfreise gelangt und dabei zu einem überftarfen Gottesgedanken, bem jüdischen ähnlich, überhaupt nicht vorgedrungen. Dazu fommt ein anderes: beide Glaubensgeschichten haben die Ahnlichkeit, daß in ihnen das Bild, das fich die Bölfer von den oberen Gewalten machten, feinen Abdruck in ihren Schriften fand, aber es ift in auf= fällig verschiedener Weise geschehen. Die Babylonier haben das Heldisch=Menschliche der ältesten Glaubensstufe in unvergleichlich größerem Reichtum ausgebreitet. Ihre großen Seldenfänge 1) haben viel mehr Verwandtschaft mit den homerischen Gedichten als mit den heiligen Geschichten der Juden, die der Glaubensentwicklung und der geiftig-wiffenschaftlichen Haltung nach einer höheren Stufe

<sup>1)</sup> Über ihre Metrit: Delitich, Das babylonische Beltschöpfungsepos (Abh. der Sächs. Ges. der Biss., phil.shift. Klasse XIII [1896] 60 ff).

angehören, als dichterisch-künstlerische Leistungen aber niedriger einzuschätzen sind als die Dichtungen der Babylonier.

Man wende nicht ein, daß ein Bergleich zwischen vorwiegend dichterischen und vorwiegend geschichtlichen Schriften nicht statthaft sei. Im Gegenteil: Wissenschaft — wenn man ihr erstes Lallen so nennen darf — und Kunst fließen in ihren Anfängen ebenso untrennbar in eines zusammen wie Sage und Glauben. Die Heldensage kann ebensowohl zum Heldensage wie zur Geschichte ausgebildet werden. Nun sehlt es auch den Israeliten nicht an Heldensängen: ihr ältestes Schristwerk, das Deborahlied, ist einer. Und wenn die Deutung des Hohnliedes von Jahve aus dem Hioderoman als eines alten Bruchstückes nicht irrig ist, so wäre eine der echtesten Überlieferungen vom Heilbringer und seinem Drachenstamps ebenfalls dieser ältesten Dichtsorm zuzuweisen.

Entscheidend bleibt doch das Überwiegen der geschichtlichen Erzählung, die Hinneigung zu einer mehr wissenschaftlichen Urt der Mitteilung bei den Juden, das Gegenteil bei den Babyloniern. Bielleicht noch ein dritter Unterschied kommt in Betracht: die heilige Geschichte der Juden unterlag starker Bearbeitung und Umdeutung durch die späteren Priestergeschlechter und in keinem Teile sicher mehr, als in dem den Seilbringer betreffenden, der dem abgezogneren und unumschränkteren Glaubensbegriff späterer Jahrhunderte als allzu menschenhaft besonders anstökig sein mußte. Den babyloni= schen Seldenfängen aber haben solche Gefahren vielleicht nie gedroht: einmal weil sie als Kunstwerke an sich allzu menschlich waren, sodann weil hier die starke Fortentwicklung des Glaubens zu höheren Formen und leidenschaftlicherer Ausschließlichkeit ausblieb. Für die heutige Auffassung wird dieser Vorzug der baby lonischen Glaubensgeschichte dadurch freilich fast aufgehoben, daß die Forschung den Symbolismus der Altertumsstufe dergestalt in den Vordergrund geschoben hat, daß darüber das Menschentum der Urzeitsage beinahe gänzlich fortgedeutet ist.

Die Bielgötterei des geschichtlichen Babylons erweist sich dem Bersuch, die Gestalt des Heilbringers als Ausgangspunkt der Entwicklung des Gottesgedankens nachzuweisen, auf den ersten Blick als spröde genug. Vermutet man aber, wozu die babylonische Geschichte selbst, mehr noch der Vergleich mit den ägyptischen Verhält nissen Anlaß gibt, daß in jedem der einzelnen Aleinstaaten, aus

denen das habulonische Reich allmählich zusammen wuchs, auch ein einzelner Gott verehrt wurde, und daß alle Rollen- und Gigenichaftsverteilung unter die verichiedenen Ginzelaötter erft nach Berichmelsung jener Glaubensgebiete itattaefunden haben mag, jo vereinfacht fich die Frage ichon außerordentlich. Allerdings mußte diese Stufe der Einzelgötter, gemäß dem hohen Alter der babnlonischen Gefittung als fehr weit zurückliegend angenommen werden. Denn ichon die große Götterdreiheit, Anu, Bel, Ca, die an den Pforten der babylonischen Glaubensgeschichte steht, weist die Zuge eines ausgeprägten Götterfreises auf, mit begrifflicher Berteilung ber Welt an die einzelnen Glieder dieses Bundes: Anu gilt als Simmels. Bel als Erd. Ca als Waffers, d. h. Unterweltgott.1) Immerhin liegen doch auch aus der Frühaeschichte dieser Götter Bemeisitücke ihrer einstigen Selbständigkeit im Ginne der Glaubens= und Staatsgeichichte vor. Go ift Bel erkennbar als der Gott von Nippur, mit bessen staatlichem Aufsteigen zur Hauptstadt eines mächtigen Gemeinweiens auch er emporgewachsen ift. Gelbit jeine Burgel im Geisterglauben ift noch aufzuzeigen: fein Rame En-lit bedeutet wörtlich Hauptgeist. Ga ist in Eridu, Anu vielleicht in Erech aufgekommen.2)

Unvergleichtich viel mehr Kennzeichen urzeitmäßiger Herfunft trägt die Gestalt Marduks an sich. Obwohl er später in Bersichmelzung mit Bel zum obersten Gott des großbabylonischen Reiches heranwuchs, ist seine Bergangenheit noch wohl erkennbar: er war der Gaugott von Babylon. Er taucht später auf als die bisher genannten, wenn auch nicht später als die Zusammensassung der drei Götter, nämlich um 2250, zur Zeit Hammurabis, des Einigers von Nord- und Südbabylonien und des eigentlichen Begründers des größeren Babylonierstaates. Doch muß er damals schon einige Zeit lang verehrt worden sein.

Man hat sich wie immer viel Mühe gegeben, den Ursprung des Gottes aus einer Naturfraft nachzuweisen. Man hat ihn für

des Gottes aus einer Naturtraft nachzuweisen. Man hat ihn fur den Gott der Morgen= und der Frühlingssonne oder des Lichtes erflärt.<sup>3</sup>) Mit geringem Ersolg: — sein Name Kind des Tages,

<sup>1)</sup> Schrader Bimmern: Bindler, Die Keilinschriften und das Allie Testament 31903, 350 ff.

<sup>2/</sup> Jastrow, Die Religion Usinriens und Babyloniens I (1905) 52 f., Schrader=Zimmern, Keilinschriften 3352, 359.

<sup>3)</sup> Eo Edraber = Bimmern, Reilinichriften 3370.

auch wohl der Sonne ist dahin zu beziehen, sonst fehlen') in seinem Dienste alle Hinweisungen auf seine Gigenschaft als Sonnengott. Allen ähnlichen Entwicklungen würde es nun wohl entsprechen, daß diese Beziehung zwischen Sonne oder Licht und dem Gott später hergestellt worden ist,2) aber der Ursprung scheint in diesem Fall so irdisch-versönlich als nur denkbar. Aus dem Namen lugt zunächst noch ein Stück Tiergeist hervor — eine große Seltenheit im Bereich der babylonischen Göttersage — die erste Silbe nämlich bedeutet nicht eigentlich Sohn, sondern Tierziunges, insbesondere Stierzunges. Auch am Himmel ist dem Marduk das Zeichen des Stieres im Tierkreise angewiesen und man nimmt an, der Stier sei auch sonst als dem Marduk heilig angesehen worden.3)

Unvergleichlich viel stärker tritt aber das Menichlich-Versönliche in Marduts heiliger Sage zum Vorschein. In dem großen Heldengedicht von Gilagmeich, dessen älteste, freilich nur in Bruchstücken überlieferte Form aus dem Ende des britten Sahrtausends. stammt, ist ein an sich unabhängiges Stück, den Taten Marduts gewidmet. Es preist seinen Sieg im Drachenfampf. Geine Gegnerin ift die Drachenschlange Tiamat. Aber schon die verwandtschaftliche Beziehung, in die sie zu Marduk gesetzt wird, länt fie als bas Erzengnis einer ivateren Wandlung erfennen. Die uriprüngliche, fast möchte man jagen natürliche Form, in der diese Urfage auftritt, ift die einer Befampfung bes feindlichen Tieres oder des feindlichen Bruders, vielleicht also auch eines brüderlichen Tieres. Sier aber wird der Drachen zur Ahnfrau ihres Besiegers: ein Stammbaum der Götter wird aufgestellt, an deffen Spike Apju und Tiamat stehen, angeblich bas verpersönlichte Himmels- und Weltmeer — Apfu — und die falgige Gee — Tiamat — bedeutend. Bon ihnen stammen drei Generationen von Gottespaaren ab, unter ihnen, wie man aus jüngerer Quelle vermutet - Die Reilschriften

<sup>1)</sup> Zastrow, Religion 113.

<sup>2)</sup> Schraber = Zimmern (Keilinschriften 3371 Anm.) führen felbst an, daß die Neujahrsseier, die sie als eine der Unterlagen für die Deutung Marduts als eines Sonnengottes benuten, vielleicht erst vom Gott Ningirsu auf ihn übertragen sei.

<sup>3)</sup> Jaftrow, Religion 113 Unm. 1; Echrader = Zimmern, Reil= infchriften 374.

<sup>4)</sup> Der vollständigere Text stammt aus der viel jüngeren Abschrift in der Bücherei Affurbanipals (Schrader-Zimmern, Reilinichriften 3667 Unm. 2).

weisen empfindliche, aber aus Damascius und Berosus zu ergänzende Lücken auf — Bel und Ea, also zwei ältere Götter. Als Eas Sohn tritt Marduf auf, somit wahrscheinlich der Urenkel von Tiamat.<sup>1</sup>)

Solche Götterstammbäume sind immer erst das Erzeugnis der reiseren Auslegungs- und Zusammenfassungskunst späterer Priestersgeschlechter. Man darf sich also umsoweniger durch alle diese Zustaten beirren lassen: durch die spätere Schale leuchtet dennoch der Urzeitsern durch, d. h. die Vorstellung von dem Kampf eines Helden gegen ein Tierungeheuer. Daß er in einen Aufstand verwandelt ist, den die Urahne gegen ihre eigenen Nachkommen, die inzwischen entstandenen Götter erregt, daß sie einzelne von ihnen auf ihre Seite bringt, daß Unterredungen der Verschworenen stattsinden, dies alles tennzeichnet sich als dichterische und verstandesmäßige Ausgestaltung der Ursage. Sie zu deren Kern zu rechnen wäre ebenso rätlich, wie wenn man die ehelichen Zwiegespräche von Zeus und Hera bei Homer für Bestandteile griechischen Urglaubens ausehen wollte.

Dagegen ift die Gefolgichaft von Schlangen, Drachen, Molchen, die Tiamat in den Kampf begleiten, wieder echt urzeitmäßig, nur die Abrundung auf die Bahl elf fünftliches Gleichnisspiel der späteren Fortbildner. Deren Wirffamkeit tritt auf ben folgenden Tafeln noch deutlicher hervor. Nachdem zwei Götter vergeblich fich im Kampf versucht haben, wendet man sich an Mardut, und schon auf seine Zusage, als ihr Retter aufzutreten, wird er von den versammelten Göttern zum König, zum Berricher ber Götter ausgerufen. Die Abficht der Marbutpriefter, die diefen Sang verfaßt haben mögen, das gute Recht des neuen Übergewichts ihres Gottes über die älteren Göttergestalten zu erweisen, ist nicht zu verkennen. Marbuf und Tiamat reizen sich dann gang nach Art homerischer Belden mit Scheltreben, endlich überwindet Marduf Die Gegnerin, indem er fie in ein Net einfängt, ihr einen der Winde in seinem Gefolge in den weitgeöffneten Rachen fahren läßt und einen Pfeil in ihren Leib schieft.

Hier mögen die Winde der späteren Zeit angehören, die Natursträfte in persönliche Wesen — gleichsam mechanisch — umzu-

<sup>1)</sup> Übersetzungen Zimmerns (in Guntel, Schöpfung und Chaos [1895] 401ff.), Jensens (Affprischabylonische Epen, Keilschriftliche Bibliosthet VI 1 [1901] 1 ff).

beuten pflegte, alles übrige ist von Urzeithauch umwittert. Nicht so die Ausdeutung der Zerspaltung der toten Tiamat durch Marduf als der Schöpfung von Himmel und Erde, die als die entzwei geschnittenen Hälften ihres Leibes dargestellt werden. Diese Auslegung erscheint zu sinnbildlich verstandesmäßig, als daß man sie Urzeitmenschen zutrauen sollte.

So geht die Sage vom Drachenkampf unmittelbar in die von der Schöpfung über. Auch diese ist mit Bestandteilen durchsetzt, die sich durch ihr Wesen als späte erkennen lassen. So wird in die Schöpfung der Tierkreisgestirne mancherlei von der Sternkunde höherer Stusen hineingetragen. Dann klaffen bedauerliche Lücken. Ein anderes Bruchstück aber erzählt von Ermahnungen Marduks an den soeben erschaffenen Menschen, ein weiteres von der Bildung des Menschen aus Lehm und Götterblut.

Der gangen Erzählung haftet, abgesehen von diesen und einigen anderen einzelnen Merkmalen höheren Stufenursprungs, doch mehr als ein Kennzeichen wahrer Urzeitherfunft an. Das gleiche gilt von der Flutsage, die ebenfalls als ein Bestandteil des Beldengedichts von Gilgamesch überliefert,2) doch auch in einem ungefähr aus bem Jahre 2100 stammenden Bruchstück erhalten ift3). Gie erzählt von bem Schickfal einer Stadt, nebenher freilich auch von bem der gangen Menschheit, von einem Beschluß der Götter, fie zu verderben, von Warnung und Archenfahrt, Regen und Flut und endlicher Landung auf einem Berge, ungefähr im Sinne ber Genefisschilderung. Un Anzeichen späterer Abanderung eines uriprünglich einfacheren Sagenfernes fehlt es nicht. Insbesondere ift die Bielgötterei ichon vorausgesett, benn ber Beschluß gur Glut wird durch eine Götterversammlung gefaßt, und Utnapischtim, der Moah biefer Flut, wird zulett gar felbst unter bie Götter verjest. Die Stadt, die er verlägt, gehört bem Begirf Bels an, ber Gott aber, der ihn warnt, ift Ga, der mit boshafter und, fast will es scheinen, eifersüchtiger Gehäffigkeit burch Utnapischtim den Bürgern Diefer Stadt Ratschläge erteilen läßt, die fie nicht nur nicht vor bem Berderben warnen, sondern fie noch in Sicherheit einlullen follen.

Gine Butat höherer Stufe ift wohl auch die Begründung der

<sup>1)</sup> Schraber = 3 immern, Reilinschriften 3 496 f.

<sup>2)</sup> Jenfen, Bibliothet VI 1, 230-245.

<sup>3)</sup> Schraber = Bimmern, Reilinschriften 3552.

Flut durch die Missetaten der Menschen. Die heut vorliegende Form des Gedichtes hat offenbar zwei nach Richtung und Zeit verschiedene Ursormen miteinander verschmolzen. Die eine von ihnen erzählt den Beschluß der Götter ohne alle Begründung als einen Ausstluß völliger Willfür, die andere als ein Strafgericht.)

Jede dieser Teutungen, so sei allen hier besonders nahe liegenden Misverständnissen entgegengehalten, bezieht sich auf den Urzeitsern der babylonischen Glaubensvorstellungen. Denn daß diese später, d. h. schon von den Anfängen der geschichtlich beleuchteten Zeit ab — soweit diese hier auch zurückliegen — oder gar noch früher, ganz und gar im entgegengesetten Sinne umgewandelt wurden, dafür legt fast jeder einzelne Bestandteil des endgültigen babylonischen Glaubensbildes Zeugnis ab. Kein Volk der Erde hat auf dieser Stufe so erfolgreich den Himmel und seine Erscheinungen durchsforscht und keines die erwordene Kenntnis so solgerichtig seinem Glauben aufgeprägt. Überall trachtete man den Göttergestalten und ihren von der Sage überlieserten Taten eine Beziehung zu den Bewegungen und Stellungen von Sonne, Mond und Sternen aufzunötigen. Zuletzt glich ein großer Teil der babylonischen Glaubenssage einer mythologischen Himmelskunde.

Alber eben weil auf einer höheren Stufe eine neue Auffassungs= weise sich so rücksichtslos durchsetze, so muß den Spuren des älteren Glaubens um so ausmerksamere Sorgkalt zugewendet werden. Am wenigsten darf der heute ausnahmslos herrschenden Meinung Folge gegeben werden, daß alle Götter der Babylonier aus Verdichtung und Verpersönlichung der Himmelsvorgänge hervorgegangen seien. Kein Zweisel, daß viele von diesen Gestalten der späteren Glaubensslehre und Glaubensdichtung so entstanden sind, genau wie man die älteren Götter wahrhaft irdischer, leibhaftsmenschlicher Hertunkt nach der neuen Denksorm vielfach ausgeschmückt, gemodelt, umsgeprägt hat. Es wäre verwunderlich, wenn eine so unerhört ersfolgreiche Sternens und Glaubenskunde — denn dies beides verseinigten die babylonischen Priester — sich nur mit Umformungen überlieserter Gestalten und Vorgänge begnügt und nicht auch neue

<sup>1)</sup> Tafel XI, B. 170 (Jenfen, Bibl. VI 1, 241), dazu Schraber: Bimmern, Reifinschriften 3546 f.

<sup>2)</sup> Sehr eindrucksvoll ist dieser Zustand geschildert bei Windler, Die Weltanschauung des alten Drients (1904) E. 7 ff.

zu schaffen unternommen hätte. Man mußte hier, wie bei den höheren amerikanischen Bölkern, die in jo vielen Studen ben Babnloniern fich besonders nahe verwandt erwiesen, zu weiterem schreiten. Aber andererseits find alle bie geiftigen Großtaten dieser priefterlichen Wissenschaften ebensoviel Beweise für den späteren Ursvrung dieser neuen Glaubensgebilde: niemals hätte die findhafte Unbeholfenheit wirklicher Urzeitmenschen zu diesen gewaltigen Siegen menschlicher Verstandestätigkeit ausgereicht. Und endlich verbürgt die tausend= fach belegte Gewalttätigkeit, mit der diese eifernde Glaubens - Wissen= schaft das Umdeuten und die Versinnbildlichung betrieb und mit ber sie die Taten der frühesten, wie noch der spätesten Berricher bes Drients im hellen Licht der Geschichte mit Connen- und Tierfreiserscheinungen verschmolz — bis zu Xerres' und Alleranders Beiten1) - bag ein Bersuch im Rechte ift, ber ben urzeitmäßigen Schat von gang irdischen und gang menschlichen Ursagen unter Diefer dichten Decke gelehrt-verfinnbildlichenden Altertumsglaubens auszuschachten waat.

## 3. Urfemiten.

Rassenverhältnisse in Beziehung zur Glaubensgeschichte zu setzen, ist ein gewagtes Unternehmen, vor allem, weil sie an sich schwierig zu erkennen sind und sodann, weil hier mancherlei Mittels glieder einer Ursachenkette übersprungen werden müssen. Andrers seits verheißen gerade solche Versuche unschätzbaren Gewinn, weil nur so möglich ist, nicht vielleicht in die tatsächliche Urgeschichte des Glaubens, wohl aber in ihren Mechanismus, in ihre Entwickslungsweise einen Einblick zu gewinnen. Denn gesetzt den Fall, die zahlreichen Ühnlichseiten, die die Entwicklung der Göttergestalten über den ganzen Erdball hin ausweist, wären nicht durch Gleichsläusigkeit der Entwicklung, sondern durch die Vererbung einiger ganz einsacher Elementargedanken, von einer Urmenschheit her zu

<sup>1)</sup> Windler, Weltanschauung, 41-44.

erklären, so ließe sich auf diesem Wege zwar gewiß nie und nimmer bis zu ben Wurzeln vordringen, wohl aber ein Bild von der Art des Wachstums dieses Stammbaums der Glaubensgedanken gewinnen.

Die semitische Gruppe legt die Möglichkeit solchen Erkennens vielleicht so nahe, wie kaum ein anderer Raffenteil der Menschheit. Denn daß Babylonier, Juden, Araber und eine große Zahl anderer vorderasiatischer und nach Afrika eingewanderter Stämme und Völkerschaften allesamt Semiten, d. h. besonders nahe mit einander verwandt seien, daran scheint kaum ein Zweisel verstattet. Wenn namentlich für die Juden neuerdings gewisse Beimischungen anderen Blutes behauptet werden, so können sie übersehen werden, wenn es sich um Blut und Rasse als die Träger geistiger Gesittungszemeinschaft oder — was vielleicht noch mehr sagen will — Entewicklungsähnlichkeit handelt.

Die Übereinstimmungen zwischen babylonischer und jüdischer Glaubensüberlieserung, die in den letzten Jahrzehnten<sup>1</sup>) durch eine überaus glückliche Forschung nachgewiesen worden sind, erstrecken sich auch, ja vielleicht am entscheidendsten, auf die Herausdildung des Gottesgedankens aus der Gestalt des Heibringers, so wenig auch dieser Gesichtspunkt bisher eingenommen worden ist. In beiden Reihen der Glaubensgeschichte läßt sich das Hervorgehen des Gottes aus der Heilbringervorstellung mit großer Wahrscheinlichsteit vermuten oder gar sicher nachweisen. Mardut und Jahve teilen ferner auch die glaubensgeschichtlich ebenso wichtige Eigensschaft, daß ihre Gestalt nicht zur Verpersönlichung einer Naturstraft, etwa der Sonne, verwandt wurde.

Noch weniger mangelt es an Ühnlichkeiten in ihrer Lebenssgeschichte. Der Drachenkampf ist von beiden überliefert. Aber schon hier fallen Unterschiede ins Auge. Der babylonische Heilsbringer schafft aus dem zerspaltenen Drachen Himmelsgewölbe und Erde, von Jahve ist derartiges nicht berichtet. Man könnte einswenden, daß in der jüdischen Heilbringersage der Kampf und die

<sup>1)</sup> Schraders Keilinschriften und das Alte Testament sind 1872 in erster, 1883 in zweiter Auflage erschienen, und haben den Grund zu den Anschauungen gelegt, die heute vor allem durch Guntel (Schöpfung und Chaos, 1895) und Windlers und Zimmerns Bearbeitung von Schraders Berk (dritte Auflage, 1903) in weiterer Fortbildung vertreten werden.

Schöpfung völlig voneinander getrennt worden find: in dem Sioblied hot sich ein Trümmerstück ber Ursage — wenn auch vielleicht in abgeleiteter Form - erhalten, das die Werkmeister der Genesis= bearbeitung verworfen hatten, weil es ihnen den Stil ihres späten Einaottes= oder aar Ill-Eingottesgedankens allzu sehr störte. Doch würde solche Trennung vermutlich nicht so leicht gewesen sein, hätten die beiden Bestandteile gaber aneinander gehaftet. Und irgendeine Berflüchtigung bes alten Drachenviehs zu einem Ginnbild, das bem Sinn ber fpaten Beit beffer zugesagt hatte, und feiner höheren, wennaleich blafferen Gottesvorstellung, mare allenfalls möglich gewesen. Man hätte das Ungeheuer nur in den Beift des Bosen umzudeuten brauchen, oder, der naiveren Urt des Jahviften entsprechend, in einen Engel bes Bofen.

Doch dies ift unsicher. Unanfechtbarer und zugleich wichtiger ift ein anderer Unterschied: bas Bruchstück bes Gilgamesch=Sanges, bas Marbuts Kampf wider ben Drachen schildert, trägt ben Stempel einer fpateren, höheren Glaubensbildung, als bas Biob= lied, das von allen in den heiligen Schriften der Juden überlieferten Formen der Drachensage die urwüchsiafte darstellt. In der Erörterung darüber, ob die judische Glaubensgeschichte von der babnlonischen in höherem oder geringerem Grade abhängig zu denken sei, haben die Verfechter der minderen Abhängigkeit fast höhnend auf die rohe Vielgötterei hingewiesen, die das babylonische Glaubens= mesen viel zu niedrig erscheinen lasse, als daß es die höheren Gottesvorstellungen der Juden hatte beeinfluffen fonnen. Diese Auffassung ist doch irrig, so sehr sie auch den Augenschein für sich haben mag. Gewiß vom Standpunft bes spätesten judischen Glaubens an den All-Ginen, zu dem auch die Chriften sich befennen, stellt sich der israelitisch=jüdische Entwicklungsgang, der den Umweg über die Vielgötterei gänglich vermieden hat, reiner und höher geartet dar. Aber einmal ist die Bielgötterei, wie schon des öfteren erörtert wurde, ein Ergebnis weniger der Glaubens- als der Staatsgeschichte, und zwar einer höheren Stufe der Staatenbildung: die Bereinigung mehrerer fleinerer Staats- und Glaubensgebiete gu einem größeren, mehrerer Gingötter zu einem Bielgötterfreise. Und es ift nicht eine Kolge des Reichtums, sondern der Urmut der jüdischen Geschichte, daß ihr diese Durchgangsstrecke erspart blieb. Cobann wurde burch den "Borwurf" der Bielgötterei felbit, wenn er sich halten ließe, nur diejenige Entwicklungsstrecke der babylonischen Glaubensgeschichte getroffen, die weit später liegt, als die Zeit des Heilbringers Jahre.

Dieser zweite Grund ist der durchschlagende, ja, weiß man ihn recht auszunüßen, so widerlegt er nicht nur die Behauptung von der Stusenüberlegenheit der jüdischen Gottesgestalt, sondern beweist vielmehr deren urzeitmäßigere, also stusenältere, oder wenn man will stusenniedere, Beschaffenheit — wohlgemerkt immer nur für das älteste Lebens= und Entwicklungsalter, das sich aus den heiligen Schriften der Juden überhaupt erschließen läßt. Der Heilbringer Jahve des Hobes-Hohnliedes — nicht der spätere eine Gott der Israeliten, geschweige denn der All-Gine der Juden, der Clohim der Propheten — trägt in der Sage vom Drachentamps viel altertümlichere, urwüchsigere Züge an sich, als der babylonische Gott Mardut des Gilgamesch-Sanges. Mit anderen Worten, dieser Jahve gehört der Urzeit an, Marduk aber der Altertumsstusse.

Das ist im einzelnen leicht genug erweislich zu machen. Marbut ist Gott, der Jahre des Hiobliedes könnte noch — nach dem Maßtab amerikanischer Glaubenssagen gemessen — Heilbringer sein, also erst halber Gott. Marduk trägt freilich die Züge eines jungen Gottes an sich, eines vielleicht noch nicht lange zum Gott erhöhten Heilbringers, denn er ist vieler alter Götter Sohn und Enkel und er wird erst zulest zum Kamps aufgerusen. Aber eben die Priestergeneration, die diesen Teil des Gilgameschsanges geschaffen haben mag, sucht ihn gerade bei dieser Gelegenheit und gewissermaßen zum Lohn für den Drachensseg nicht allein zum Gott, sondern zum Höchsten, zum König der Götter zu stempeln.

Aber auch der Kampf selbst ist in dem Hilde mit unversgleichlich frischeren Farben geschildert als in dem Gilgamesch-Bruchsstück. Das Ungetüm des babylonischen Gedichts ist in vielen Stücken schon seiner eigentlichen Körperlichkeit entkleidet. Wohl kann es Mardut auch mit menschlichen Waffen befämpsen: er besteigt einen Streitwagen, mit vier mutigen Rossen bespannt, und nimmt Bogen und Pseile, ein Fangnet und ein Giftkraut mit in den Kampf. Aber schon mischt sich die Vorstellung von Naturgewalten

<sup>1)</sup> Tajel III, Bers 113-137, IV 25-140 des Gilgameichjanges, überi. von 3 immern (Guntel, Schöpfung 409-414), von Jensen (Keilichriftl. Bibl. VI 1, 19-30).

ein: Marbuk ruft auch die vier Winde zu Hilfe, sie müssen sich mit dem Netz aufstellen, um das Ungeheuer nicht entkommen zu lassen. Tiamat selbst wird einmal als Vieh geschildert: sie hat Lippen, Rachen, Leib und Eingeweide, aber ihr Maul ist doch auch wieder so weit, daß ein Sturmwetter von Marduk aufgeboten wird, um es aufgesperrt zu halten, und Winde, um ihr den Leib aufzutreiben. Und als sie daniederliegt, und Marduk über sie triumphiert, zerhaut er ihren Leichnam in zwei Teile und macht Himmel und Erde aus den beiden Hälften des Leibes.

So ift benn hier ein Standpunkt eingenommen, auf bem man eben dazu übergeht, die leibhaft-fraftigen Borstellungen der Urzeit in Sinnbilder der Natur umzuwandeln. Wohl find fie noch por= handen und die heutige Auffassung diefer Sagen1) irrt sicher, wenn fie diese Reste einer älteren Zeit als Erzeugnisse derselben will= fürlich dichtenden Verpersönlichung ber Naturkräfte ansieht, die freilich dicht daneben, in unmittelbar voraufgehenden und unmittel= bar folgenden Verfen des Gilgamesch=Sanges viel bunte Gestalten schafft. Die Forscher sind gang voll davon, daß es sich hier nur um eine Vermenschlichung der Sonne und des großen Urwassers vor der Schöpfung, oder gar nur der Frühlingssonne und des Winters, ober der Morgensonne und der Nacht, oder schließlich nur zweier Tier-Sternbilder handelt.2) Alles dies oder ein Teil bavon mag richtig sein, so weit die späte Umdeutung in Betracht tommt, unhaltbar aber, was den Urbeftandteil der Sage angeht. Richt die Sonne oder das Urmeer find verpersönlicht worden, fondern die bestehende Sage bom Beilbringer und seinem Rampf wider ein ganz irdisches Ungeheuer ist halb in ein Spiel von verpersönlichten Naturgewalten umgewandelt worden.

Gerade in die Strecke der babylonischen Glaubensentwicklung, wo dies geschieht, fällt offenbar die Schöpfung des Gilgamesch-Sanges oder wenigstens der hier in Betracht kommenden Bruchstücke. Das Hioblied aber ist eben so sicher auf einem Wegabschnitt entstanden, der weiter zurückliegt und den die babylonische Glaubensentwicklung

<sup>1)</sup> Jensen, Rosmologie der Babylonier (1890) 309, Guntel, Schöpfung und Chaos 25, Jastrow, Religion Babyloniens 112f., Schraber-Zimmern, Reilinschriften 3500f.

<sup>2)</sup> Lettere beiben Unschauungen bei Schraber Bimmern, Reilinschriften \$500 f.

Brensig, Der Heilbringer.

schon hinter sich gelassen hatte. So spät auch wahrscheinlich der Hiod-Roman versaßt ist — man vermutet in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts —, das Hohnlied Jahves muß ein Nachhall der ältesten Urzeit sein. Die Schilderung des Drachenviehs strotzt von Saft und Blut fardiger Einzelheiten: das Bild des Tieres ist niesmals verlassen. Selbst die Wirtlichseit ist nur an einem Punkte offensichtlich gesteigert: da, wo der Atem des Urviehs feurig genannt wird. Alles andere, was von ihm ausgesagt wird, könnte schließlich auch von einem außerordentlich starken, großen Tier gessagt werden.

Es streckt seinen Schwanz wie eine Zeder aus, Die Sehnen seiner Schenkel sind dicht verschlungen, Seine Knochen sind Röhren von Erz, Seine Gebeine wie eiserne Stäbe.

Keine Spur ist von einer Gleichsetzung des Ungetüms mit Himmel oder Erde oder Urflut. Die völlige Abtrennung von der Schöpfungssage, die diesem versprengten Bruchstück der Jahvegeschichte widerschren ist, mag es — nicht vor Versinnbildlichung: zu ihr bestand ja in der israelitisch-jüdischen Glaubensentwicklung keine Neigung, wohl aber — vor Aufhöhung und Steigerung bewahrt haben, namentlich etwa vor Vermenschlichung. Nicht aber hat sie es bewahrt vor den allzu scharssinnigen Umdeutungen der heutigen Forscher, die auch in ihr nur ein Sinnbild des Meeres sehen wollen.

Der glückliche Sieger aber, Jahve selbst, ist weit weniger Gott als Marduk. Nicht nur, daß keine anderen Götter neben ihm stehen, nein, er gebärdet sich auch ganz wie ein übermütiger junger Held. Er redet gar von seinen Mädchen: menschenähnlicher kann sich kein Heilbringer verhalten. Ob der übermütig höhnende Ton seiner Reden ursprünglich ist oder eine Zutat des Verfassers des Hiod-Romans, dies sei ganz dahingestellt. Dessen Dichterkraft wäre Hohes zuzutrauen, aber vielleicht ist auch dies Urzeiterbe: dem frischen Siegsriedgeist, der diese Verse durchweht, würde solcher Urzsprung wohl anstehen. Und man hätte dann eine der stärksten

<sup>1)</sup> So Guntel, Schöpfung und Chaos 52, Schraber=Bimmern, Reilinschriften 3510 f.

bichterischen Schöpfungen der frühen Dämmerzeiten in ihnen zu erblicken. Wie immer sich dies im einzelnen verhalten mag, auf den Gott der Zeiten, in denen der Versasser des Hiod schrieb, kann dieser Nilpserdbezwinger kaum bezogen werden, auch als Sinnbild nicht, so wenig er eine Gestalt der schaffenden Willkür des Dichters sein kann. Ist auch nur die zugrunde liegende Vorstellungsreihe Urzeiterzeugnis, so verdient in Erwägung gezogen zu werden, ob der Zusammenhang, in dem die heute vorherrschende Meinung die altzüdische und die babylonische Glaubensgeschichte sieht, nicht anz gesochten werden kann. Gestützt gerade auf die Sage vom Drachenkampf und einige ihr gleichgeordnete, hat man die starse Abhängigsfeit des israelitischen von dem babylonischen Urglauben behauptet. Dält man aber sest an der Auffassung, daß die babylonische Fassung des Orachenkampfs Altertumsz, die israelitische aber Urzeitgepräge trägt, so wird man irre an diesem Verhältnis.

Es liegt nicht im mindesten im Zuständigkeitsbereiche dieser Untersuchung, über diese unendlich verwickelte Frage Entscheidendes zu urteilen. Doch es nütt vielleicht auch, nur Annahmen vorszutragen.

Die Gilgamesch=Sänge stammen aus der Zeit vor 2300 vor Beginn unserer Zeitrechnung, die ihnen zugrunde liegenden heiligen Sagen aber mögen zur Zeit ihrer dichterischen Fassung schon Jahrshunderte alt gewesen sein. Die israelitischen Sagen aber, man mag sie so weit zurück rücken, wie irgend möglich, können doch schwerlich vor 1250 zurück verlegt werden, d. h. vor die Anfänge israelitischer Überlieserung überhaupt. Will man ihnen trozdem noch einige Jahrhunderte Spielraum gewähren, so würde immer noch ein Jahrtausend oder mehr Zwischenraum zwischen den Ursprüngen der israelitischen und der babylonischen Glaubenssage liegen. Ist nun wirklich die Form des israelitischen Drachenkampses ursprünglicher als die babylonische, so würde dadurch ein maßegebender Einfluß der babylonischen auf die israelitische Sage in Zweisel gezogen. Denn es wäre nicht abzusehen, warum die Nachsahmung minder entwickelt sein sollte als das Urbild.

Die Uhnlichfeiten im Urfern ber Sage brauchen deshalb nicht im mindesten verleugnet zu werden. Sie können, falls sie wirklich

<sup>1)</sup> Guntel, Schöpfung 3ff.; Delitich, Babel und Bibel (\*1902) 33ff.

so start sein sollten — was in Hinsicht auf den Drachenkampf kaum behauptet werden kann — auf eine gemeinsame Wurzel, eine ursemitische Muttersage zurückgeführt werden.

Der Bericht von der Sintflut weift in beiben Sagenformen ftärfere Übereinstimmungen auf. Ob von ihm sich babylonische Einwirfungen auf die israelitische Fassung nachweisen lassen, bleibe bier unberührt. Daß in beiden Entwicklungen die bofen Taten ber Menichen als Grund angegeben werden, fann in beiden Fällen auf Ginfügung durch spätere Prieftergenerationen zurückzuführen fein. Die Notwendigfeit, Glauben und Sittenlehre miteinander in urfächlichen Zusammenhang zu setzen, ist ein Erzeugnis sehr all= mählich fortschreitenden Wachstums der priesterlichen Bolts= erziehungstunft. Auffällig ist auch im Gilgameich-Sang, daß zuerst im Berlauf der Erzählung, dort wo man es erwarten follte, von dieser Ursache gar nicht die Rede ift, sie vielmehr erft am Schluß bes Berichts ericheint, vielleicht erft dort angefügt. Dagegen finden fich viel auffällige Uhnlichkeiten bei Beschreibung der Ginzelheiten: die die unmittelbare Übertragung von Babylon auf Frael mahr= scheinlich machen. Nur darf nicht jede Übereinstimmung an sich als Beweisstück bafür angesehen werden: die Aussendung der drei Tiere, um Land zu finden, hat ein völliges Seitenftuck in ber Urflutsage der Algontin. Daß es sich dabei in dem amerikanischen Fall um die Urflut, in den beiden afiatischen um die Sintflut handelt, fällt nicht allzu schwer ins Gewicht; denn, wie berührt, zwischen Urflut und Sintflut sind die Grenzen überhaupt nicht allzu scharf zu ziehen.

Auch die Schöpfungssage des Priesterkoder — nicht vielleicht die des Jahvisten — mag unter babylonischem Einfluß entstanden sein, und vieles andere mehr, wie denn überhaupt der volle Strom babylonischer Einwirkung, die Scharfsinn und Fleiß der heutigen Forscher aussindig gemacht hat, bestehen kann neben einem Überrest ursemitischer Sagenüberlieserung bei den Israeliten, der von ihm unabhängig zu denken wäre.

Der geistes-, der glaubensgeschichtliche Zusammenhang, der diesen Bermutungen, und nur um solche handelt es sich, zugrunde liegt, ist also dieser. Bon den beiden bezeichnendsten Bestandteilen der ältesten israelitischen Heilbringer-Sage ist der eine, der Drachenkampf sicher, der andere, die Flutsage älterer Form, wahrscheinlich eigenwüchsigen,

von Babylon unabhängigen Ursprungs. Damit aber soll nicht im mindesten geseugnet werden, daß im späteren Bersauf der israelitisch= jüdischen Geschichte eine Flut babylonischer Glaubensvorstellungen 1) und — wie kaum anders möglich war — in ihrem Gesolge auch sterndeuterischer Versinnbildlichungen und Berpersönlichungen hereinsbrach. Sie hat manche Außenwerke der heiligen, ja selbst der weltlichen Geschichte überschwemmt — wie in der Geschichte der Patriarchen, so in der der ältesten Könige von Israel 2) hat man Bestandteile, oder wenigstens Namen solcher babylonisch=sternkundslicher Hertunft entdeckt. Aber sie brach sich an dem Kern des israelitischen Glaubens, der Vorstellung von einem ganz irdisch=persönlichen Gott, und diese wieder war ein Urzeiterbe, das den Babyloniern über all ihrer Sternenweisheit versoren gegangen war und das Israeliten und Juden festzuhalten und bis ins Un=ermekliche zu mehren wusten.

Trot allem wären folche Annahmen zu gewagt, fänden fie feinerlei Stüte außerhalb bes Bereiches der beiden Glaubensentwicklungen. Eine solche zu finden, fällt indes schwer genug. Die gliederreiche Gruppe der sprischen Bölfer, die, unzweifelhaft semitisch, hier zu= nächst in Betracht kommt, ift burch die Brüchigkeit ihrer Über= lieferung dem Blick zum großen Teil entzogen. Leise Andeutungen lassen sich ihrer Glaubensgeschichte wohl entnehmen: so spricht die Auffassung dieser Semiten von ihrem Gott, halb als Bater und halb als Häuptling ihrer Bölferschaft für ursprünglich menschen= hafte Eigenschaften dieses Gottes.8) Auch die willfürliche, fast launenhafte Urt, in ber ber Gott einmal feinen Stamm fchutt, bann wieder ihm schwere Niederlagen beibringen läßt, ohne daß irgendwelche Ursachen seines Borns oder seiner Suld bei ihm vorausgesetzt werden, ist ähnlich zu beuten. Ferner ist wichtig die Abneigung diefer Bölfer gegen eine Umwandlung ihrer urfprunglichen Gottesgedanken in verperfonlichte Naturgewalten: Die Baale von Kanaan und die von Sprien überhaupt gelten wohl als Spender jedes Segens der Natur, als Herrscher des Waffers, als

<sup>1)</sup> Bie es Schrader, Guntel, Bindler, Zimmern und neuestens mit soviel Impuls und Erfolg Deligich behauptet haben.

<sup>2)</sup> Windler, Weltanschauung 32f., 40f.

<sup>3)</sup> Robertson Smith, Die Religion ber Semiten (übers. 1899) 42f., 45, 49 ff.

Geber aller Fruchtbarkeit, aber eine eigenwüchsige Fortbildung der persönlichen Götter zu Naturgöttern scheint nicht stattgefunden zu haben. Im Gegenteil, die überaus weit verbreitete Vorstellung, daß der Gott nicht allein das Haupt des Stammes, sondern auch der eigentliche Herr seines Landes sei, läßt den Gedanken der Persönlichkeit nur noch stärker an der Gestalt des Gottes hervortreten.<sup>1</sup>)

Troßdem unter folchen Voraussetzungen auf nichts so sicher zu rechnen wäre, als auf ein Hervorlugen der Heilbringervergangenheit der Götter, troßdem auch der natürliche Eingottesgedanke kleiner Glaubensbezirke durch die nächstfolgende Schicht der Viels
götterei größerer Bereiche nicht so sehr verschüttet ist, sind fürs
erste doch keine Göttersagen vorgelegt worden, die man in diesem
Sinne deuten könnte. Man wird daraus schwerlich den Schluß
ziehen dürsen, daß solche nie vorhanden waren. Aber da eben
hier auch die Entwicklungslinien, die vom Gott rückwärts zum Geist
führen, besonders deutlich zu ziehen sind, so ist nicht rätlich, für
den Heilbringer, der in gewissem Maße im Wettbewerb steht mit
den Geistern als Götterschöpfern, besser Göttervätern, auf diese
offenbar noch nicht genügend ausgeklärte Glaubensgeschichte Bezug
zu nehmen.

Auch bei den vormohammedanischen Arabern sucht man vergebens in dieser Hinsicht Hilfe. Auch hier sind die Zusammenshänge zwischen Geisters und Götterdienst offen gelegt worden, aber da die älteste und niederste Stuse der Ausbildung des Gottessgedankens hier schon geraume Zeit vor Mohammed zurückgelegt war und über den Bölkerschaftsgöttern sich höhere Gestalten erhoben hatten, die mit Sonne und Sternen verschmolzen waren, so ist hier wenig Gewisses zu erwarten. Zwar nicht die staatliche Borausssetzung der Verschmelzungen kleinerer Glaubensgebiete und des Wettbewerds mehrerer Göttergestalten war hier gegeben: die Verseinigung vieler Völkerschaften durch Eroberung und Königtum. Aber eine Sinheit der Gesittung, des geistigen und Handelsversehrs hatte sich über ganz Arabien gebreitet, ausgehend von der gemeinssamen Verehrung heiliger Stätten, die ursprünglich nur örtliche Bedeutung hatten, und sie bewirkte auch hier die Entstehung eines

<sup>1)</sup> Robertson Smith, Semiten 43, 74 ff., 66 ff.

vielgestaltigen Götterfreises. Sie endete sogar in einer Berschmelzung gerade der Besonderheiten des Glaubens, ja selbst in der Umwandlung des Götters zum Gottesbegriff, in der Berdrängung der Bielgötterei durch die AllscinsGottesvorstellung, die zwar schon Jahrhunderte vor Mohammed sich anbahnte, aber kaum ohne die Anlehnung an das jüdischschriftliche Vorbild als eigenwüchsiges Erzeugnis des Bodens entstanden zu denken ist.

Gerade dieser Vorgang aber, einer höheren Form der Entwicklung angehörig, die sonst erst der Altertumsstusse der allgemeinen Geschichte eigentümlich ist, mag innerhalb des vormohammedanischen Glaubens der Araber die Spuren getilgt haben, die etwa auch hier zur Gestalt des Heilbringers leiten könnten.

Und bennoch fehlt es nicht an einem weit entfernten Seiten= ftud semitischer Glaubensentwicklung: über die volle Breite des nördlichen Afrika haben sich von den grauesten Anfängen dämmern= ber Borgeit immer neue Strome femitischen Blutes ergoffen. Ginem ober mehreren der frühesten Borstoge dieser Ginwanderung mogen die Masai entstammen, die heute bie Steppen an ben Grenzen des deutschen und des englischen Ditafrita bewohnen. Bei ihnen nun ift durch fehr gewissenhafte Forschung neuestens eine Glaubensfage festgestellt worden, die fehr auffällige Ihnlichkeiten mit ber israelitisch-jubischen altester Stufe aufweist, ohne ber Beeinflufitheit durch fie auch nur im mindesten verdächtig zu fein. Much mohammedanische Ginwirkungen, an die man benfen fonnte, icheinen ausgeschlossen zu fein: Die Schilderung von Erschaffung ber Erbe und bes Menschen, vom Gundenfall, von ber Bertreibung aus dem Baradies, die sich im Koran findet, mag wenig mehr als brüchiges Leihgut aus den heiligen Schriften ber Juden fein.2) Bei den Masai aber lebt noch heute in glühender Frische eine überaus eingehende Überlieferung, die in ihrer geistigen Rich= tung als Mischung göttlicher und weltlicher Geschichte der Genesis und ben anderen alten Büchern ber Israeliten burchaus entspricht, vor allem jedoch mit ihnen eine kaum übersehbare Menge von bebeutenden und unbedeutenden Gingelheiten gang ober faft gang gemein hat.

<sup>1)</sup> Bellhaufen, Refte arabifden Beidentums (21897), 25 ff., 208 ff., 215 ff.

<sup>2)</sup> Man vergleiche die Ubersetzung und Zusammenstellung der hierher gehörigen Suren bei Grimme, Mohammed II (1895) 54—63.

An den Pforten der heiligen Sage der Masai aber steht der Heilbringer, dessen Gestalt sie in großer Folgerichtigkeit zum Einsgottesgedanken ausgebildet haben. Am Ansang, so beginnt der Bericht, war die Erde eine öde dürre Wüste, in der ein Drache hauste, der Nenaunir hieß. Da stieg Gott vom Himmel herab, kämpste gegen den Trachen und besiegte ihn. Man sieht, der Drachensamps ist hier auf das einsachste Gerippe von Tatsachen zurückgeführt. Aber er eröffnet, ganz dem inneren — bei den Juden unterbrochenen — Zusammenhang nach die Erzählung: die Entstehung des Paradieses ist unmittelbar daran geknüpst: es erwächst aus dem Blut des getöteten Trachens und die Schöpfung folgt sogleich darauf.

Entsprechend der ersten Form der Genesis setzt sie keine Urflut, sondern die Erde voraus, die eine dürre öde Wüste ist. Der Heilbringer schafft Sonne, Mond, Sterne, Pflanzen, Tiere durch ein Wort, zuletzt das Paar der ersten Menschen. Hierbei ist bemerkenswert, daß der Mann vom Himmel herabgesandt wird, das Weib aber aus dem Schoß der Erde entsteigt, auf Befehl des Heilbringers. Der Mann erscheint dadurch wie einer, der schon da war: vielleicht schwebt hier eine Vorstellung wie die der Elohimsöhne des Priesterbuches vor.

Der heutige Glauben der Masai nennt den Heilbringer selbstverständlich Gott: die menschliche Hersunft dieser inzwischen
längst gesteigerten Person ist dennoch nicht zu verkennen. Dafür
spricht nicht allein, wie in der Genesis, die nicht aus dem Nichts
schöpfende, sondern nur eine Umsormung der Welt herbeisührende
Schöpfung, die dem Werk amerikanischer Heilbringer durchaus entspricht, sondern ebenso auch das spätere Verhalten des verehrten
Wesens. Gewisse Handlungen der Schöpfung ersolgen erst später:
so die Erschaffung von zahmen Rindern, Eseln und Ziegen. Sie
geschieht, um den aus dem Paradies vertriebenen Masai Nahrung
in die Steppe zu verschaffen. Wie Jahve, lebt auch der Gott der
Masai ganz menschhaft mit dem ersten Paar, er besucht es saft
jeden Tag, indem er auf einer Leiter vom Himmel steigt. Aber
auch später noch bleibt er in leibhaftem Verkehr mit ihnen. Er
straft ein Weib, das zum anderen Mal ungehorsam ist, er ordnet

<sup>1)</sup> Merter, Die Mafai (1904) 260.

zur Strafe für dies widersetliche Geschlecht an, daß es alle Arbeit allein tun solle, und daß der Mann die Frau schlagen solle, die ihre Pflicht nicht erfülle. Hier ist fein Bestandteil der Sage zu finden, der an dem Heilbringerursprung des Gottes irre machen könnte.

Den rechten Wert erhalten diese Feststellungen aber erst, wenn man sich die Gleichläufigfeit der heiligen Sagen der Masai mit ber ber Juden in ihrem aangen Umfange vergegenwärtigt. Die Übereinstimmung folgt ben beiben Überlieferungen fast Schritt für Schritt. Der Sündenfall wird fast völlig biblisch erzählt. Die dreiföpfige Schlange tritt als Verführerin auf — nicht übrigens unter dem gleichen Namen wie die Urschlange: sie wird Arassumet, bie im Schilf wohnende, ober Nairamba genannt, mahrend ber große vom Gott-Beilbringer erlegte Drache Rengunir heift. 1) In ber ältesten Urfage, die man als Wurzel aller semitischen Glaubens= Entwicklungen annehmen könnte, mag die zweite Schlange eine von ben im babylonischen Bericht so eingehend geschilderten Reben= ungeheuern, den Gesellen und Gefolgstieren des schlimmen Ur= brachen sein. Die zuerst Verführte ift auch hier das Weib, Naiterpaob: ber Preis, ben die Schlange für bas Effen von ben Früchten bes verhotenen Baumes verheift, ist nicht bas Wissen von Gut und Bofe, wie die spätere judische Deutung, von Rüglich und Schädlich, wie die naivere und einfachere frühere wollte, sondern Die Gleichheit mit Gott und feiner Macht. Der Mann, Maitumbe, folgt auch hier erft dem üblen Rat seines Beibes. Die Strafe ift auch hier die Austreibung aus dem Paradies — ein Engel ber Rache tritt auf: ber Morgenstern.

Abspaltungen vom eigentlichen Stammbaum finden auch hier statt: um glaubhaft zu machen, daß es außer den eben geschaffenen Masai auch noch andere Bölkerschaften gibt. Schon ein Sohn des ersten Baares, der dritte, Sisia mit Namen, entläuft den Eltern, weil er nicht Hirte werden mag, und heiratet in einen Ackerbauerstamm der Nacharschaft. Ein gut Teil der späteren Geschichte der Masai—heilige und weltliche Geschichte verslechten sich hier schon untrenns dar — besteht aus der Feststellung der eigentlichen Stammsolge

<sup>1)</sup> Merker, Mafai 261, 299 f., die lettere Stelle ift ein Teil der Bers gleichung, die Merker felbst schon angestellt hat.

und der abgezweigten Nebenäste. Der Sündenfall des Weibes wiederholt sich, wie bereits berichtet, noch einmal im kleinen. Der erste Mord erscheint weiter hinausgerückt als bei den Fraeliten: er wird in ursächliche Verbindung mit der Sintslut gesetzt, die eben, um diese Schandtat zu rächen, über die Menschheit verhängt wird. Die Flut wird ausdrücklich als allgemein bezeichnet: ihr Schauplatz ist die Erde, nicht etwa nur das Land der Masai, Tumbainot der Noah der Masai, den sein Gott recht menschlich und echt heilbringerhaft warnt, wird von allen Menschen allein in seiner Arche gerettet, mit ihm nur ein Gesolge, seine Familie und seine Tiere.

Die Zahl der Stammhalter von Maitumbe bis auf Tumbainot entspricht nicht ganz der von Adam bis auf Noah: Tumbainot ist erst der achte, Noah — wie sein babysonisches Seitenstück bei Berosus, der Urkönig Xisuthros — ist der zehnte seines Stammes.2)

Doch, wie man sieht, sie fommt ihr nahe genug.

Auffälliger als alles andere ift schlieflich die Annäherung der beiben Glaubenssagen bei Aufstellung eines Sittengesetes. Auf einem Berge findet fie beide Male statt, ein Engel verfündet auf ihm den Altesten die gehn Dinge, wie es heißt; mehrere andere Neben= umitande entsprechen einander durchaus. Die zehn Gebote selbst aber fallen in einigen hauptfäßen ganglich mit benen ber zwei Tafeln zusammen, in anderen berühren fie fich mit analogen Borschriften ber mosaischen Sittenordnung, nur in wenigen weichen fie wöllig ab. Die brei ftartsten Gebote und Berbote: Die Beifungen, nur Gott zu verehren und von ihm fein Bildnis zu machen, nicht au morden, nicht zu ehebrechen, fehren wieder, ebenso die andere, bem Stammesgenoffen nicht nach feinem But zu trachten. Gine pon storfem Urfommunismus zeugende Vorschrift befiehlt jedem Stammesgenoffen, ein Rind an den abzuführen, der in Armut ge= fallen ift. Sie ift an diesem Ort eigentumlich, fie geht auch weit über entsprechende Vorschriften des Deutoronomiums3) hinaus; aber fie mag burchaus dem Geift sich nähern, der die ältesten Israeliten und ihre Gemeinwirtschaft beseelte. Von einem weiteren Gebote,

<sup>1)</sup> Merter, Masai 262—267.

<sup>2)</sup> Bgl. Merker, Masai 263 ff. mit Echrader-Zimmern, Keilin- schriften 3557.

<sup>3)</sup> Deuteronomium 15,1-18.

bem vierten, bas Bant und Streit, und als ihre Burgel ben Ge= nuß von Met verbietet, ailt das gleiche. Eines, das die Einehe gebietet und zu bem es im mofaischen Geset fein Seitenftuck aibt. muß bei ben Masai, ihrer Überlieferung zufolge, schnell wieder veraltet sein, benn sie lassen es furze Reit banach ihren Gott feier= lich wieder zurücknehmen. Das achte Gebot ber Masai schreibt ben Wöchnerinnen ein Opfer vor, das einer israelitischen Vorschrift entspricht. Das zehnte Gebot der Masai entspricht dem britten ber Juden, nur fett es bloß zwei Feiertage fest, an Stelle ber fiebzig judischen. Das neunte ift eine Satzung der Biehaucht und perbietet, Zuchtstiere zu schlachten.1)

Eine dem Moses entsprechende Gestalt fehlt der Masai-Uberlieferung nicht gang; nur teilt fie sich in mehrere Bersonen. Die hervorragenoste von ihnen, Musana, ist zwar an der Sittengesetzgebung nicht beteiligt, aber er teilt neben mancherlei fleinen Zugen auch die Einführung einer Zeiteinteilung, d. h. die Einsekung der Wochenabschnitte, mit ihm. Daß der Name so nabe anklingt, mag auch fein Zufall fein.2)

Rieht man aus diesem Tatbestand die notwendigen Folgerungen, so wird vor allem mehr als wahrscheinlich, daß bei diesem afrika= nischen Splitterftud der semitischen Bölfergruppe die Überbleibsel bes ursemitischen Glaubens zu finden sind, für den man in Vorder= asien und Arabien die Spuren heute noch vergebens sucht.

Zweierlei wird man allerdings in der Überlieferung der Masai scharf zu scheiden haben; 8) nämlich einmal die offensichtlich urzeit= mäßigen Reste jener ursemitischen Glaubenssagen und sodann die Entwicklung, die sie später auch bei ihnen durchgemacht haben. Für eine folche Fortentwicklung fehlen felbstverständlich alle Zeugnisse: tropbem werden sich beide Bestandteile ins Ungefähre trennen lassen. Die Mafai mögen, gang ähnlich wie die Israeliten, ausgegangen fein von einer reinen Beilbringerfage, als beren Grundbeftandteile etwa die Einzelfagen vom Drachenkampf, von der Umschöpfung der Welt, von Entstehung des ersten Menschenpaares, vom Apfelbig,

<sup>1)</sup> Merker, Majai 269-271, 324f., 273.

<sup>2)</sup> Merter, Mafai 271 f., 315 ff.

<sup>3)</sup> Dies unterlaffen zu haben, ift, wie mir icheint, ber einzige Dlangel ber überaus erfolgreichen Erörterungen, die Merter (Dafai 327 ff.) hierüber auftellt.

von der Austreibung aus dem Paradies anzuschen wären, aber sie, oder schon der Urstamm, dessen Nachkömmlinge sie sind, hat diese Borstellungen weiter gesteigert, hat insbesondere die Gestalt des

Beilbringers bis zum Gotte emporgetrieben.

Der Zustand, den diese zweite Vorwärtsbewegung zum Ziel geshabt hat, ist der heutige. Er liegt klar zutage. Um den früheren zu erkennen, ist nötig, auch die übrigen, gewissermaßen außerhalb der Gottesvorstellung liegenden Bestandteile ihres Glaubens in Betracht zu ziehen. An ihnen ist durchaus kein Mangel; denn mit der eigentümlichen Zähigkeit, die alles Glaubensleben auszeichnet, haben die Masai troß ihrer entschlossenen Ausbildung des Eingottessegedankens die Überbleibsel des Geisters, des Seelenglaubens der ältesten Urzeit ebenfalls festgehalten. Dadurch ist möglich, der Entstehungsgeschichte ihres Glaubens mit viel weiter gehenden Schlüssen beizukommen, als der Wortlaut ihrer heiligen Sage zulassen würde.

Es ist eine Geisterwelt von mehr als einer Gattung, an die der Masai außer seinem Gotte glaubt. Alle sind freisich in unsmittelbare Beziehung zu Ngai, dem Gott, gesetzt — es sind die Schutzeister, die jeden Menschen durch das Leben geleiten, die Engai — denn sie gelten als Gottes Diener und Boten. Ngai selbst ist ein Geist, und als solcher wird er geeint gedacht mit Sonne und Himmel. Den Morgens und Abendhimmel nennt man den roten Gott, den bewölften Himmel den weißen Gott, das Himmelsblau den schwarzen Gott. Aber Ngai hat eine Familie, die ebenfalls aus Geistern, die mit Naturgewalten eins sind, besteht: sein erstgeborenes Kind, das Mädchen Barsai, bringt den Regen, die größte Wohlstat, sein ältester Sohn Ol gurugur spricht in Donner und Blitz. Andere Kinder, auch Knaben, die Ngais Herden hüten, sind die Sterne.

Andererseits sind die Seelen der Berstorbenen bereits abs getrennt von dem Heer der schwirrenden Geister; sie gelangen nach dem Tode in das Wolkenland und werden, sind sie gut, in das Paradies aufgenommen, sind sie schlecht, in die Steppe dort gewiesen.

Man fann hiernach wohl vermuten, wie beschaffen ber ur=

<sup>1)</sup> Merker, Masai 197ff.

sprüngliche Glauben ber Mafai war. Der Seelendienst als solcher 2mar ift hereits übermunden, aber Beister, denen eine Ungahl Natur= gewalten als Wohnsit und Aukerungsform überwiesen waren, fteben in großer Angahl neben dem Gott, der aus der Beilbringergestalt ermachsen ist, dem man aber nach Geisterart auch himmel, Wolfen, Sonne besonders zugesprochen hat, etwa indem man ihn mit schon hestehenden Geistern biefer Bezirfe verschmolz. Der Zustand wird nielleicht am besten gedeutet, indem man ihn mit dem irokesischen non 1850 vergleicht, der ebenfalls neben dem Heilbringer= gott noch eine Anzahl Geister kennt, die in Naturerscheinungen mächtig find.

Der Entwicklungsgang ist um so benkwürdiger, als hier das all= mählich fortschreitende Wachstum des Geisterglaubens in die Berperfönlichung von Naturfräften hinein deutlich zu verfolgen ift. Bon neuem aber wird bestätigt, daß diese Verpersönlichung nicht blut= und saftreich genug war, um nicht der Ergänzung durch den menschhaft-persönlichen Seilbringer zu bedürfen, wenn fie zur Ausbildung

ber pollen Gottesgestalt gelangen follte.

Aber auch der zweite Teil der Entwicklung, der die Steigerung bes Seilbringers zum Gott umfaßt, ift in vielen Studen ber irofesischen ähnlich. Die ursprünglich sicher unabhängigen Beifter werden allmählich zu untergeordneten Gehilfen und Gesellen des wachsenden Gottes, und das Ziel ift hier wie dort eine Steigerung bes Gottes zu übergroßer Macht und immer höherem ftetigen Gin= fluß auf das sittliche Berhalten der Menschen.

Doch nicht auf ihre eigene Gottesbildung ift die Bedeutung bes Masaialaubens beschränft, wichtiger noch ist seine Beziehung zu den reiferen Glaubensgeschichten der großen Semitenvölker, von der diese Betrachtung ausging. Rabe Berwandtschaft zum mindesten mit ben Israeliten hat man nicht allein aus den zahlreichen Gesittungsinsbesondere auch Glaubensgemeinschaften, sondern sogar aus der Überlieferung der Masai selbst ausdrücklich bezeugt annehmen wollen. Es wird aus ben Anfängen ber Masaigeschichte berichtet, sie hatten mit den Ameroi zusammengelebt und mit einem anderen verwandten Stamm, aus beffen Mitte ein angesehener Mann, Dl eberet, hervorging, ber wieder Stammvater bes Geschlechtes der El eberet wurde. Man meint, in ihnen den Namen Gbers wiederzufinden, dem als Stammvater von den Israeliten so viel Bedeutung beigemeffen worden ist, daß sie sich nach ihm nannten.1)

Alles dies sind freilich Vermutungen. Auch die Verwandtschaft der Sprache ist soweit angezweiselt worden, daß man nur eine Zuzgehörigkeit der Masai zu der größeren semitisch-hamitischen, nicht aber zu der engeren semitischen Gruppe, geschweige denn eine nahe Verbindung mit dem Hebräischen hat zugestehen wollen. Dem bleiben mannigsache Verwandtschaften der Sitten und des Körperbaus. Ja, die Geschichte des Glaubens selbst mag als ein Zeugnis alter Gesittungsgemeinschaft für die Wahrscheinlichkeit eines Vlutzusammenhangs sprechen. In jedem Fall wird die Entwicklung des israelitischen Glaubens ältester Stuse durch die Masai auf das mannigsachste beleuchtet. So ist keine schlagkräftigere Vestätigung der Zusammengehörigkeit von Vrachenkampf und Schöpfung denkbar, als durch den Bestand der Masai-überlieserung, die sie wie selbstwerständlich nacheinander erzählt. Die nur durch Schluße

<sup>1)</sup> Dies Merkers (Mafai 328 f.) Behauptung; über Gber (Genesis 10, 21, 25 ff.) vgl. Gunkel, handkommentar I 1 280 Anm.

<sup>2)</sup> Doch muß das sicher noch oftmals untersucht werden. Eben das Seitensstück der Glaubensgeschichte dient vielleicht als Fingerzeig für die Ausstellung eines neuen Stammbaumes dieser Sprachen. Könnte nicht das Masai so stühzzeitig vom Grundstamm einer noch Hamiten und Semiten zusammen umssassenden Schneit abgesplittert sein, daß es eben darum dem Hebrässchen des späteren Schriftums gänzlich unverwandt erscheint? Denn dieses könnte ja Wandsungen durchlebt haben, die es — denen der Glaubensgeschichte ähnlich — weit von seinem ursprünglichen Standpunkt sortgesührt hätten, während das Masai vielleicht — wiederum darin dem Borbild der Glaubensgeschichte ähnlich — dem älteren Zustand mehr treu geblieben wäre. — Dies sind alles andere als Behauptungen, sondern Fragen an die vergleichende Sprachwissenschaft.

<sup>3)</sup> Gben hier liegt auch einer der Punkte, an die man anknüpfen muß, wenn die Echtheit und Unabhängigkeit der Glaubensfage der Masai erörtert werden soll. Sie ist jüngst in Frage gestellt worden durch Meinhof (Über M. Merkers Masai, Zeitschr. f. Ethnol. XXXVI [1904] 735 fs.), der zunächst die nahe Berwandtschaft zwischen Masai und Juden aus sprachwissenschaftlichen Gründen leugnet — über die mir nicht das mindeste Urteil zusteht — sodann aber auch die Beweiskraft der glaubensgeschichtlichen Bergleiche Merkers ansicht. Doch ist alles, was er hier vordringt, ausställig unsicher. Sinmal gibt er zu verstehen, es handele sich um Absenter von Erzählungen christlicher Dissionare, dann wieder will er glauben, es seien doch alte Überlieserungen. Ganz unleidlich aber scheinen ihm die Folgerungen, die Merker aus dem Verzgleich beider gezogen hat. Das ist nicht eine, das sind im Grunde drei

folgerung erlangte Zusammenfügung beiber Taten bes Heilbringersgottes Jahre wird badurch vielleicht noch gewichtiger unterstützt, als burch das babylonische Seitenstück.

Andererseits wird die Einzigkeit der israelitisch-jüdischen Gottes= bildung in einer dem wahren Sachverhalt sicher sehr viel näher kommenden Weise eingeschränkt. Was hat man nicht noch in jüngster Zeit alles gepredigt von dieser von Anbeginn allen anderen Bölkern gegenüber vortretenden Überlegenheit der israelitischen Glaubensgeschichte. Für die höchsten Stufen wird man die Einzigfeit der Kraft und Heftigkeit des jüdischen Gottesgedankens niemals leugnen dürsen. Aber es findet sich hier doch durch die Tat erwiesen, daß auf den niederen und mittleren Stusen bis zur Ausprägung eines starken Ein=Gottes=Gedankens auch unter ganz anderen Verhältnissen etwas ähnliches möglich war.

Denn einige der stärksten Vorzüge der israelitisch = jüdischen Glaubensgeschichte finden sich bei den Masai in vollem Umfange

Meinungen, und man weiß nicht, welche nun die von Meinhof wirklich vertretene ift, erhält vielmehr den peinlichen Eindruck, als wolle er sich auf alle Källe den Rückzug sichern.

Demgegenüber ist solgendes geltend zu machen. Hält man die Glaubensssage der Masai für alt und unabhängig, so dürsen auch die notwendig sich ersgebenden Bergleichungen zu weiteren Schlüssen verwandt werden. Ja, es scheint nicht unerlaubt, auch über die sprachliche Entsremdung sort — die später eingetreten sein kann — auf Grund der Glaubensähnlichkeit an Stammsverwandtschaft zu denken. Denn durch welche andere Form der Übertragung als durch das Blut sollten so große Übereinstimmungen bei großer räumlicher Entsernung erklärt werden können?

Bum zweiten: eine Entstehung der Masaisagen aus christlichen Erzählungen ist an sich unwahrscheinlich, denn viele von ihren Abweichungen tragen ein sehr selbständiges, urzeitgemäßes Gepräge, die Ahnlichkeiten aber nicht ben Stempel der Entlehnung.

Drittens: die Anordnung des Drachenkampses dicht vor der Erschaffung des Menschen hat insbesondere den Bert eines unumstößlichen Beweises für die Unabhängigkeit der Masaisagen von christlichem Einfluß. Wie sollte sich in einem Missionarsbericht diesenige Form der Schöpsungsgeschichte eingeschlichen haben, die nur das Erzeugnis umständlicher vorurteilssreier Untersuchungen der jüdischen Glaubenssage ist? Das Alte Testament weiß von keinem Zusammenshang zwischen Drachenkamps und Schöpsung. Andererseits beweist sie ebenso die Unabhängigkeit der Masaisage von älteren jüdischen Einwirkungen. Die Masaisorm des Drachenkampses hat nur Verwandtschaft mit derzenigen, die als Keim der Genesis= und Hiedersteieserung angesehen werden muß.

wieder. So die Vermeidung des Umwegs über die Natur, insbesondere die Sonnen-Gottheit bei Ausbildung des Heilbringers zur Gottesgestalt, so die starke Heraustreibung der Eigenschaften Gottes, insbesondere seine unbegrenzte Macht, so das Verbot der Götterbilder, so die Vermeidung der Vielgötterei, so endlich die Ausbildung seines sittlichen Einflusses. Wollte man aber einwenden, daß die Masai eben als nächste Verwandte der Israeliten auch teil an der Stärke des gläubigen Ahnens und Fortbildens ihrer Völker haben müssen, so erinnere man sich der Frokesen und ihrer in so vielem Vetracht ähnlich starken und einseitigen Gottesgestaltung.

Dazu aber fommt das Verhältnis der Masai zu den israelitisch-babhlonischen Beziehungen. Eben jener Beleg ursemitischer Glaubensbildung, den man in Sprien und Arabien vergebens sucht, hier ist er unzweiselshaft gesunden. Wenn wirklich die ältesten Bestandteile der israelitischen Glaubenssage unabhängig von babhlonischen Einslüssen zu denken sind, so ist feine bessere Stütze für diese Annahme zu denken als die Überlieserung der Masai.

Macht man nämlich den Stammbaum der Glaubenssagen selbst zum Ausgangspunkt für die zu erschließende wirkliche Abstammung: so ist durchaus zu vermuten, daß die Masai den Israeliten näher verwandt sind als den Babyloniern. Gesetzt den Fall, daß alle drei Stämme — die nach Babylon zuerst von Arabien vorgedrungenen Semiten, die nach Kanaan gelangten später israelitischen Semiten und der Masaizweig der nach Afrika hinübergewanderten Semiten — einmal vereinigt waren, sei es für sich, sei es, was wahrscheinlicher ist, als Teile einer viel größeren Gruppe, so ist anzunehmen, daß Babylonier sich am frühesten abgespaltet haben. Sie nämlich haben die ausgeprägte Gebotserteilung durch den Heilbringergott noch nicht, — nur sittliche Mahnungen — Juden und Masai haben sie.

Das Stammvolt der Juden-Masai, vielleicht jene Amai,<sup>1</sup>) die die Sage der Masai als Bäterstamm verehrt, hätte dann den Heilsbringergedanken schon ziemlich weit dem Ziel des Ein-Gottes-Gedankens entgegen ausgebildet. Vielleicht daß die Gebote, die das Stammvolt als Gottessahung aufgestellt hätte, nur die ersten, einsachsten waren. Man dürfte auch an den mannigsaltigen Vers

<sup>1)</sup> Dies ist Merkers (Masai 332) Annahme, die ich nachzuprüsen nicht imstande bin.

schiedenheiten der endgültigen Gesetzsassungen beider Völker keinen Anstoß nehmen: die Jahrtausende der Absonderung, die seit der ersten Trennung — die man sich doch nur vor 1200, 1500 denken kann<sup>1</sup>) — verslossen waren, boten dazu Zeit genug. Ebenso wenig darf die Verschiedenheit der Namen der Urväter und eine Fülle kleiner Abweichungen befremden: selbst wenn sie dem gemeinsamen Erbgute angehörten, das schon der Urstamm ausbildete, mögen sie ihr äußeres Gewand noch oft gewechselt haben. Namen sind Staeliten in ihrem Entwicklungsgang von einander abgewichen sind, so weit konnten auch die Namen und viele Einzelzüge der Glaubenssage von einander abweichen. Die vergleichende Geschichte der Urzeitzvölker bietet tausend Fälle solcher wachsenden Spaltung und Verzschiedenheit dar.

Die Babylonier aber haben nun ihrerseits noch immer Glaubensserwandtschaft genug mit den Masai. Insbesondere für das Nebens, später Ineinandergehen heilbringerhaftsmenschlicher und sinnbildlichsastraler Gottesgedanken wird man bei dem Seitenstück der Masai in den Sinzelheiten für die heut noch verhüllten Anfänge babysonischer Glaubensbildung mancherlei Auftlärung sinden können, wie denn die Vorstellungen der Masai auch mit denen der vorsmohammedanischen Araber in diesem Punkt viel Ähnlichkeit ausseweisen.

Aber über alle diese Verwandtschaftsfragen des Stammbaums der Semiten und ihrer Glaubensentwicklungen erhebt sich sieghaft leuchtend die Gestalt des Heilbringers als des echten Vaters der Gottesgestalt auch in ihren stärksten, einseitigsten und eben desshalb eindrucksvollsten Ausprägungen. Während bei den Semiten, wenigstens bei den Babyloniern, die Auffassung von einer Entstehung des Gottesgedankens aus einer Verpersönlichung und Verssinnbildlichung der Naturkräfte ihre beste Stütze gesucht hat, ergiebt sich zulet, daß die Gewalt, mit der andere Semiten höhere Formen der Gottesgestalt ausgebildet haben, keine stärkere Wurzel hat, als

<sup>1)</sup> Die eingehenden Vermutungen Merkers (Masai S. 291 ff.) über die Zeit der Banderungen wage ich mir nicht anzueignen. Seinen Vergleich von Masais, Babyloniers und Israeliten-Glauben findet man S. 291-306.

<sup>2)</sup> Man vergleiche die Rachrichten bei Merter (Mafai 197 ff.) mit Bellhaufen (Refte arabischen Seidentums 211 ff.).

ihr Verharren bei der ursprünglichen menschhaften und persönlichen Gestalt ihres Heilbringers, auch da sie ihn zum Gotte steigerten. Und hiervon sind, was das sonderbarste ist, nicht einmal die Babylonier ganz auszuschließen, allem Reichtum ihrer reiseren späteren Sonnen= und Sternversinnbildlichung und Vergottung zum Trop.

## 4. Agnpter.

Kaum eine Glaubensüberlieferung erweist sich gegenüber den Fragen nach der Entstehung des Gottesgedankens so spröde wie die ägyptische. Kein Wunder, denn die dreitausendjährige Geschichte einer höheren Stuse — des staatlichen wie des geistigen Lebens — hat sich hier breit über die Urzeitschicht gelagert und entzieht sie den forschenden Blicken. Und — noch übler — wo sie Spuren der ältesten Zeiten am Leben erhalten hat, wandelte sie sie von Grund aus nach ihrem Geiste um.

Gleichwohl sind die einzelnen Bestandteile des vermutlich ältesten Glaubens von diesem Schicksal sehr ungleichmäßig betroffen worden. Sinige Grundtatsachen, eben der Ursprünge dieser Vorstellungen, haben dem Wandel der Zeiten zähen Widerstand geleistet. Die kindhafteste Form allen Glaubens, der Seelengedanke und Seelensdienst ist sehr deutlich nachzuweisen. Sie ist später von dem wundersdaren Zwitterwesen des Osirisdienstes, der alte Geisterbeschwörung mit neuen Sinnbildern und einem Zusatz mitteralterlichen Allsgottesgedankens verband, zu einem Teil ausgesogen worden; aber daß sie ehemals bestand, ist unzweiselhaft.

Noch auffälliger sind Reste desjenigen Urzeitalters aufrecht erhalten, das Tier und Gott, richtiger gesagt das Tier zum Überstiere steigerte. Eine große Anzahl ägyptischer Gottheiten ist mit Tieren in die engste Beziehung, oft geradezu mit ihnen gleich gesetzt. Die etwas umständlichen Begründungen, die die Einzelforscher dieser

<sup>1)</sup> Biedemann, Die Religion ber alten Ugypter (1890) 123ff., Eb. Meyer, Geschichte bes alten Ugyptens (1887) 83 ff.

Erscheinung gegeben haben — daß der Gläubige sich den Gott aus Mangel an Berständnis für abgezogene Begriffe habe sinnlich vor Augen bringen müssen, ihn sich vermutlich zunächst als Menschen gedacht und den Gottmenschen dann durch ein Tier ersetzt habe — sind vom Standpunkt vergleichender Urzeitgeschichte sehr leicht als irrig zu erkennen. Noch unmöglicher ist die Annahme, daß die göttliche Verehrung der Könige vor dem Tierdienst entstanden sein könnte.¹) Bielmehr sind sehr wahrscheinlich alle die Götter, die einen Tiersopf tragen, oder gar in einem bestimmten Stier oder Schafal oder Krosodil, in einer Kate oder Löwin verehrt wurden,²) die erstaunlich zähe aufrecht erhaltene Ensel der mittelaustralischen Alcheringa — nur daß sie einen vollen oder halben Bergottungs=prozeß durchgemacht haben. Es liegt nichts näher als anzunehmen, daß in früher Urzeit Tiergeister ihre Borgänger waren, von denen man dann einzelne steigerte, um sie um so nachhaltiger zu verehren.

So weit ift alles klar: aber alle bisher beobachteten Entwicklungsfälle lehren nur dies, daß der Weg vom Geist, auch vom Tiergeist zu Gott über den Tiermenschen geht. Ja, jene Alcheringa selbst sind schon Tiergeistmenschen. Das sehlende Glied ist die Gestalt des Heilbringers, d. h. des stärker verpersönlichten, vermenschlichten Tiergeistes. Gerade er aber läßt sich in Ägypten deshalb so schwer auffinden, weil einmal das Sinnbildalter der späteren Glaubensentwicklung alle seine Spuren verwischt hat, und weil darauf eine andere entgegengeseste Richtung einseste, die ihrerseits den zuvor geschaffenen Sinnbildern willsürlich persönliche Gestalten und Geschichten unterlegte, die auf den ersten Blick gar nicht selten Heilbringergedanken zu bergen scheinen, und so durch die Fülle der Gestalten eine noch ärgere Trübung herbeisühren.

Wie dies im einzelnen vorging, ist leicht genug zu begreifen. Ein zum Gott entwickelter Tiergeist wurde in den Zeiten, die überall das Sinnbild suchten, nachträglich mit der Sonne und dem Mond oder einer anderen Naturgewalt gleich gesetzt. Und nach der grübelnden Beise dieses Entwicklungsalters vermenschlichte man die Naturvorgänge, besser man suchte ihnen eine Erklärung zu geben, die aus dem irdischen Leben entnommen, die himmlischen

<sup>1)</sup> Dies alles bei Biedemann, Religion 92f.

<sup>2)</sup> Bgl. Mener, Agupten 33 mit Spencer and Gillen, Native Tribes 512f., siehe auch oben S. 64f.

Vorgänge mit menschlichen verglich. Der mit der Sonne aleich gesetzte Gott fährt in einer leuchtenden Barke — eben die Sonne ist es — über das Himmelsmeer, oder er hat als ungeheurer Widder zwei leuchtende Augen: Sonne und Mond, oder er schreitet als siegreicher Held über das Himmelsfeld. Aber später genügt die fünstliche Sage, die man auf diese Weise weit mehr mit dem Berftand, als mit der Vorstellungsfraft hervorgebracht hat, nicht mehr: vielleicht daß man sie zu trocken und unfinnlich fand. Man gestaltete sie vielfach aus, fügte immer mehr Einzelheiten hinzu und endete schließlich damit, aus der fünftlichen Sage fünftliche Geschichte 311 machen. Der Gott wurde jum Stammbater, jum Ronia ruckgebildet und eine lange Lebensgeschichte von ihm erzählt. Dem Gott Usar, später Usiri von Abdu, den die Griechen Ofiris von Abndos nannten, ist zuletzt eine ausgeführte Königs= und Regierungs= geschichte unterlegt worden. Die Schlachtfelder seiner Rämpfe find über ganz Nappten verstreut.1)

Es leuchtet ein, wie sehr durch diese Eigentümlichkeit einer dritten und letzten Stufe der Glaubensentwicklung die Erkenntnis der ersten — noch ganz unsinnbildhaften — erschwert wird. Ist es nämlich überhaupt richtig, hinter oder unter der Schicht des Sinnbildalters eine der persönlich=menschlichen Heilsage zu suchen, so wird der Eindruck durch diese spätere Umbildung des Sinnbilds in geschichtliche Sage völlig verwirrt. Das Kennzeichen, das sonst zur Aufsindung dieses ersten Keimes und Kernes führt, die persönlich=menschliche Artung irgendeines Einzelzuges versagt hier. Aus diesem Grunde erscheint die an sich zu solchem Herausschläsen verlockende Usirisage der Deutung fast unzugänglich.

Dazu tritt eine zweite Schwierigkeit: die ungemeine Bielsgestaltigkeit des äghptischen Götterkreises. Sie ist, wie in Babylonien herbeigesührt durch die rein staatliche Tatsache der Zusammenfassung vieler ursprünglich unabhängiger Gebiete zu einer Reichseinheit. Die Götter der einzelnen Gaue teilten das staatliche Schicksal ihrer Gebiete: der nicht eigentliche Glaubenss, sondern in Bahrheit staatsgeschichtliche Ursprung der späteren Bielgötterei kann nirgends besserbeobachtet werden als hier. Denn fast scheint es doch so, als hätte das Nebeneinander der Geister der ältesten Unterstusen des Urzeits

<sup>1)</sup> Brugich, Religion und Mothologie der alten Agypter (2 1891) 81; Biedemann, Religion 114.

glaubens viel seltener, wenn überhaupt je, zur Vielgötterei geführt, als die rein mechanische und äußerliche Zusammenklitterung urssprünglich selbständiger Glaubensgebiete durch die Reichsgründungen der starken Könige der Altertumsstuse.

Doch nicht das Nebeneinander von Göttern, das so entstand, sondern die nun einsetzende Verschmelzung, Auslösung oder Umswandlung einzelner Göttergestalten hat den völlig verwirrenden Eindruck hervorgebracht, den dies neue Entwicklungsalter auf den macht, der aus ihm Kückschlüsse auf Jugend und Entstehung des

Glaubens machen will.

Allen diesen Hindernissen zum Troz lugt die Gestalt des Heilsbringers dennoch an mehreren Stellen so weit vor, daß man sie nachweisen kann. Nach den disherigen Ergebnissen dieser Unterssuchung müßte man sie überall, bei jedem Gott vermuten. Denn damit aus einem Tiergeist ein persönlicher Gott wurde, scheint das Mittelglied eines menschlichen Heilbringers unentbehrlich. Unter den Forderungen, die eine vergleichende Glaubensgeschichte an die ägyptische Forschung zu stellen hat, ist denn auch feine dringlicher als die, daß man einmal die Glaubensentwicklung eines bestimmten einzelnen Gaus aus den Denkmälern feststelle, damit alle die Beeinssulfussen und Verfälschungen — der Schulausdruck Kontaminationen, Besleckungen, wäre hier ganz am Platse — außer Spiel bleiben oder aber recht ins Licht gesetzt werden, die ein Glaubensgebiet auf das andere ausgeübt hat.

Heut aber bieten sich wenigstens die größten und berühmtesten Göttergestalten ohne weiteres als die bestbeleuchteten der versgleichenden Untersuchung dar. An ihrer Spike Ra, der später unter den Reichsgöttern die erste Stelle einnehmen sollte. Obwohl man dies in Zweisel gezogen hat, muß auch er als Gaugott emporgesommen sein — vielleicht doch in Anu'), der Stelle seiner späteren Berehrung? —, denn seine heilige Sage ist voll von Bestandteilen ältester Prägung. Wäre er, wie man zu verstehen gibt, in Gegensstellungen von einer höheren Gottheit, so wäre unverständlich, warum gerade ihm eine so kraftvollsgreisbare, von Fleisch und Blut lebendiger Persönlichseit stroßende heilige Sage zur Seite stünde.

<sup>1)</sup> Bur Urgeschichte bes Ra-Dienstes vgl. Wiedemann, Religion 11f., Mener, Ngupten 36 Unm. 4.

Doch ist biese Annahme 1) überhaupt eine wenig wahrscheinliche Roustruftion, Die auch durch den Sinweis auf entsprechende Bor= stellungen der afrikanischen Reger 2) nicht hinlänglich gestütt erscheint: wie hatte man ohne langsame fortschreitende Fortbilbung einer einfacheren, sinnlicheren Gottesgestalt plöklich zu einer "böchsten" Gottesvorstellung tommen follen? Auf dem Wege eines abgezogenen Begriffs gang ficher nicht, von ihm fagt man gang mit Recht, Die Nappter hatten ihn nicht eingeschlagen. Wie aber sonft? Durch das Eingreifen königlicher Machtvollkommenheit: schwerlich, der= gleichen ift erft fehr viel später geschehen. Die Gründung bes großen Ra-Tempels von Unu erfolgte ichon vor 2000, zur Zeit des zwölften Königsgeschlechts, die heiligen Bauten, die in Memphis dem Ra geweiht waren, find gar schon vom fünften Königsgeschlecht errichtet worden, 8) und es liegt nahe anzunehmen, daß der Ra-Dienst noch viel älter ift, als fie. Dem Gedanken pflanzenmäßigen Wachstums. zu dem alle glaubensgeschichtliche Betrachtung der Urzeit hinleitet, entspricht vielmehr nur die Annahme, daß auch dieser höchste Gott in fest umgrenztem Begirt geformt, fortgebildet und endlich über Die anderen ihm ähnlichen Gestalten hinaus gesteigert worden ift. Der Gang der staatlichen Entwicklung mag auch diesen Vorgang beeinfluft haben.

In den Sagen, die sich an Ras Namen knüpfen, sinden sich verschiedene Spuren der vermutlichen Heilbringergestalt von ehemals. Ra wird in ihnen als Schöpfer der Erde, ja der Welt gepriesen — in einem unbedingteren Sinn als noch der Gott des Elohisten der Genesis — dies ist sicher späteren Ursprungs. Aber in seiner Lebensgeschichte<sup>4</sup>) findet sich eine seltsame Episode, die ihn schildert wie er zum Himmel emporsteigt und dort eine zweite Schöpfung geringeren Umsanges vollzieht. Sie nimmt sich aus wie das Bruchs

1) Bertreten burch Mener, Ngupten 36.

<sup>2)</sup> ilber die freilich noch die unmöglichsten Dinge gesagt werden, so bei Schneider (Die Religion der afrikanischen Naturvölker [1891] 29 ff.), der die Auffassung vertritt, der Fetisch= und Geisterglaube der Neger beruhe auf einer Berdunkelung ursprünglich höherer Gottesbegriffe. Entschiedener kann man den wirklichen Ablauf der Entwicklung nicht auf den Kopf stellen.

<sup>3)</sup> Wiedemann, Religion 11.

<sup>4)</sup> Form: Bon der Bernichtung des Menschengeschlechts, Inschriften in den Grabern der Könige Seti I. und Ramses III., übersest bei Biebemann, Religion 35 f.

stück einer früheren Schöpfungssage. Vielleicht daß sie zu schlicht war und der gesteigerten Auffassung von der Macht des Gottes nicht mehr genügte; um sie aber nicht zu verlieren, brachte man sie an anderer Stelle an: Ra erschafft da erst ein großes Gesilde, dann die Menschen, die es bewohnen sollen.

Unperaleichlich viel wichtiger aber ist die Sage vom Kampf bes Gottes, die fich in mancherlei Formen findet. Die eine läßt bas Menschengeschlecht sich gegen Ra erheben: man hat den Eindruck. als sei hier der Urzeitkampf mit einem Ungeheuer in die Borstellungs= welt eines schon von Königen regierten Altertumsvolfes umgeschrieben. Man mag sie badurch ben Menschen eines gang andern Zeitalters haben begreiflicher machen wollen. Dieser Rampf ist weitläufig und manniafach ausgemalt worden. In einer Form aber lugt doch das alte Bild ber Sage vor: in der Erzählung von der geflügelten Sonnenscheibe1) treten die Feinde Ras plöklich als Nilpferde und Krotodile auf. Zwar sind sie auch hier ursprünglich Menschen und verwandeln sich, indem sie in den Mil steigen. Aber die Vorstellung des Wasserungeheuers blinkt hier durch; eine andere heilige Überlieferung spricht gar vom Kampf des Ra mit der bojen Schlange Apof.2) der gegenüber er sich in eine Kape verwandelt.3) Sene Sage aber läft den Gott auch völlig menschenähnlich erscheinen. und por allem sie trennt ihn gang von der Sonne, die ausdrücklich als am himmel stehend erwähnt wird. Damit wird offensichtlich Diefer Bestandteil ber Sage in ein Entwicklungsalter gurud verwiesen, das von einer Versinnbildlichung der Gottesgestalt und ihrer Gleichsekung mit der Sonne noch nichts wußte.

Kleinere Sagen lassen ben Gott vollends als einen gütigen alten Mann auftreten, ihn auf Erden wandeln, mit den Menschen Gespräche führen und ihnen Geschenke austeilen, ähnlich wie der Große Hase der Algonkin. Man wird schwerlich irre gehen, wenn man diese Glaubensmärchen nicht als fröhlich fabulierende Aussgestaltungen späterer Entwicklungszeiten, sondern als uralte Überslieferung ansieht. Echte Märchen sind fast immer und überall Urzeitgut. Die Phantasie der späteren Alter, schon des sinnbilds

<sup>1)</sup> Inichrift im Tempel von Ebfu, aus der Ptolemaerzeit, überfest bei Biedemann, Religion 34f.

<sup>2)</sup> Meyer, Agupten 71.

<sup>3)</sup> Brugich, Religion 307, 710.

liebenden Ausgangs der Urzeit oder gar der grübelnden Altertumsstufe ging andere Wege. Auch mit den Gedanken der Königssherrschaft ist diese Vorstellungsreihe in eine seltsame Verbindung gebracht worden. Man nahm an, 1) daß jeder König der leibliche Sohn Ras sei, der voraufgehende Herrscher nur der scheinbare Vater.

Noch näher rückt man der Urzelle der ägnptischen Glaubens= entwicklung in der Sage von Horus und Set. Hier tritt endlich das Brüderbaar auf den Blan, nach dem man immer Ausschau halten muß, will man bem Beilbringeraedanken auf die Spur fommen. Beide Brüder find später zu Göttern herangewachsen, auch Set eine Zeit lang, ber als Inbegriff ber Nacht und alles Bofen galt. Horus aber, fpater ein Sonnengott, ift ber Bertreter bes hellen Lichts und des Guten. So wurden fie noch in der fpaten Ofirisfage angesehen. Die Gestalten von Josteha und Tawisfara tauchen wieder vor dem Denken auf. Urzeitmäßige Menschenzüge scheinen sich von ihnen nicht erhalten zu haben; nur wird zuweilen Horus, öfter noch, Set in Menschengestalt bargestellt. Ab- und Anzeichen ihrer Tierherfunft haben fich an beiden erhalten: Horus tritt mit dem Sperberkopf, Set mit einem famelsartigen Haupt auf.2) Doch ift bies ihr später Zuftand: überlieferungs= treuer mag fein, daß bem Set Arofodil und Nilpferd beilig find, wie es denn von ihm heißt, daß er bessen Gestalt annehme.8) Der Rampf zwischen Horus und Set wird nicht völlig entschieden; Horus fiegt zwar, aber Set unterliegt nicht völlig. An Annäherungen an die Vorstellungswelt der Königszeit fehlt es nirgends: der Kampf zwischen beiden Brüdern vollzieht sich in Schlachten und endet zu= lett wie ein dynastischer Kampf mit einer Reichteilung: Horus wird König von Ober-, Get König von Unterägnpten.4) Dann wieder findet sich die völlig urzeitmäßige Überlieferung, daß beibe sich bei ihren Kämpfen in Tiere zu verwandeln liebten: Get in die Schlange Apof, in den Greifen, das Rilpferd, das Krotodil, Horus in Löwe, Sund, Rate.5)

<sup>1)</sup> Biedemann, Religion 28f., Erman, Die ägpptische Religion (1905) 40.

<sup>2)</sup> Biedemann, Religion 117, 119, 113; Brugich, Religion 662.

<sup>\*)</sup> Wiedemann, Religion 117; Meyer, Agupten 72.

<sup>4)</sup> Wiedemann, Religion 114.

b) Brugich, Religion 709f.

Natürlich ist auch dieses alles von der neuern Forschung zum Sinnhild gestempelt worden. Insbesondere für den Kampf zwiichen Set und Horus lag die Angleichung mit dem Gegenigk von Racht und Tag nur zu nahe. Diese Umdeutung in das Sinnbild hat die ägnptische Glaubensentwicklung in diesem wie in tausend anderen Fällen felbst vorgenommen. Bas Bunder, daß man fich babei beruhiate und diese svätere Umformung für ursprünglich nahm. Dennoch liegen die besten Grunde vor zu vermuten, daß auch hier das menschlich-versönliche Ereignis das Frühere, der Bergleich mit bem Naturgeschehen bas Spätere war.

Sind hier auch die Bestandteile der Heldengestalt des Urzeit= alaubens. Die eigentlich den Begriff des Beilbringers ausmachen, abgesplittert oder faum noch erfennbar — wie die Schöpfung bes Menschen ober die Verleihung von Gütern der Gesittung - jo weisen alle Spuren doch sehr deutlich auf dieselbe Bahn, die die amerifanischen Urzeitvölfer gegangen find. Ja es fehlt nicht an einzelnen und greifbaren Beziehungen zu ben Urzeitgebilden ber Glaubensgeschichte der benachbarten höher entwickelten Bölfer. Der Greif, mit bem Set gleichgesett wird, erinnert an das Bild bes Drachen Tiamat und den Cherubareifen Jahres gleichermaßen. Das Urwaffer tritt einmal - jum Gott verperfönlicht 1) - auf wie eine Mahnung an die israelitische und babylonische, freilich auch die nordostamerikanische Schöpfungsgeschichte. Und das Milpferd, das der Gott Set vertritt, ist vollends das - vielleicht dort nur übernommene und nachgeahmte - Seitenstück zu dem Rilpferd in dem Hohngesang Jahres im Siob.

Ift die Beilbringergestalt als Ursprung für die höchsten Götter erweislich gemacht, so liegt nichts näher als zu vermuten, daß auch die geringeren Götter der Gaue, die nicht zu solchem Glanze emporgeftiegen find, der gleichen Berkunft find. Denn ber Weg, den Ra, Horus, Set zurückzulegen hatten, war weiter als der ihrige. Die Eigenschaft, die am entschiedensten in die Urzeit verweift, fehlt auch fast nirgends: die halbe oder ganze Tierhaftigkeit ihrer Gestalt. Die vergleichende Glaubensgeschichte aber, der jede nun nachgewiesene oder wahrscheinlich gemachte Übereinstimmung

<sup>1)</sup> Co in ber Inschrift in ben Grabern ber Könige Geti I. und Ramfes III. (Biedemann, Religion 33).

erfreulich aber nicht überraschend sein mag, trägt aus Ügypten, für die Urzeit wenigstens, ein völlig neues schwerwiegendes Ergebnis davon. Es ist die Beobachtung, daß auf einem nicht allzu großen Flächenraum eine an sich gemeinsame Glaubensgestalt — die des halbtierhaften Heilbringers — unendlich mannigsaltige Formen annehmen kann.

# III. Urier.

### 1. Juder.

am wenigsten, die griechische am meisten durch die eigene spätere Fortentwicklung entstellt worden, während die indische einen mittleren Platz einnimmt, indessen der griechischen näher steht. Für die Gestalt des Heilbringers würde auch die Zeitfolge, die zu gänzlich anderer Anordnung führt, nicht von allzu großem Gewicht sein, da sie in jedem der drei Fälle in den gleichen Entwicklungsabschnitt, den ältesten der ersennbaren, fällt. Da indessen mit der Möglichseit äußerer Einwirfung des Volkstümer unter sich zu rechnen ist, so muß das zeitliche Auseinander gleichwohl berückssichtigt werden. Nur mit dem Vorbehalt, daß dies auch bei großer Ühnlichseit nicht ohne weiteres — man entsinne sich der jüdischsbabylonischen Beziehungen — den Schluß auf Beeinslußtsheit der jüngeren Entwicklung zuläßt.

In Indien sind zwar die Spuren der ältesten Glaubensformen, des Seelen= und Geisterdienstes, ja selbst der Tierverehrung, noch deut=

<sup>1)</sup> Als Namen für den Rassenteil der Kautasier, zu dem man Inder, Griechen, Römer, Kelten, Germanen, Slaven und einige verwandte Volkszgruppen zusammenzusassien doch noch Ursache genug hat, möchte ich nach Lesmanns (Geschichte des alten Indiens [1890] 27 f.) Borgange Arier sestzbalten. Das Bort ist so unvergleichlich viel schöner als der Ausdruck Indogermanen, der keine glückliche Ausgeburt gelehrten Sprachschaffens ist, daß man ihn sich durch die Parteikämpse unserer Tage nicht verleiden lassen sollte.

lich erkennbar, aber die frühesten Götteraestalten sind dadurch verdunfelt morden, daß sich neue Gehilde über ältere geschohen und fo diese bem Ange der Geschichtsforschung entzogen haben. Go ift es insbesondere Dnaus Afura ergangen, der hinter der Gestalt des Indra schließlich fast verschwunden ist. Wohl taucht er in der vedischen Überlieferung erst auf der Stufe vollendeter Bielaötterei auf, aber da ihm ber Rang eines Herrschers unter den Göttern verliehen wird, so ift febr mahrscheinlich. dan er der älteste, und sei es überhaupt, sei es in einem Stamm, auch der einzige Gott war. Da ift nun bentwürdig, daß feine Gestalt als eine rein menschliche, noch nicht mit einer Naturkraft vereinigte, erscheint. Zwar ist von ihm als Himmelsberrn die Rede.1) doch ist das nach vielen Seitenstücken. die auf diesen Blättern geschildert wurden, an sich durchaus kein Beweis einer Gleichsetzung mit Wolfen ober himmelszelt, fondern im Gegenteil weit eher ein Anzeichen noch ganz menschlicher Auffaffung des Gottes, der nur etwa einem Geschlecht der Oberen, der Himmlischen ursprünglich vorgestanden haben mag. Gine viel spätere Umdeutung des Gottes in die Naturgewalt, für die schwache und unsichere Spuren vorliegen, ist nicht ausgeschlossen. Gbenfo ift möglich, daß sein Name, der Himmel, Wolfen bedeutet, ihm erft im Lauf seiner Entwicklung beigelegt worden ist; wie aber andrer= seits auch vielleicht sein Name erst auf den natürlichen Himmel übertragen worden ist.2) Der ursprüngliche Menschenkern des Gottes hat durch all diese Wandlungen feine Spuren einer Beldensage hindurchaerettet, nur er selbst schimmert deutlich durch sie hindurch: mit der Vorstellung dieses Gottes ift auch später die eines Familienhauptes untrennbar verbunden geblieben. Er ist Alfura, Herr, Allvater.3)

Mit großer kindlicher Unbefangenheit hat die Götterfage selbst von Dyāus' Schickfal, von seiner Verdrängung aus der gläubigen Verehrung seines Volkes Nachricht gegeben, in dem sie von dem jüngeren Göttergeschlecht redet wie von einem neuen Königshause, das ein älteres vom Thron gestoßen: ihm habe sich, so heißt es in

<sup>1)</sup> Hardy, Die vedisch=brahmanische Beriode der Religion des alten Indiens (1893) 24 f. Warum Dyaus hier unter die Sonnen= und Mondgötter gestellt erscheint, ift nicht angegeben.

<sup>9)</sup> So Sardy, Religion 23.

<sup>3)</sup> Sarbn, Religion 51.

den vedischen Sangen, die Gerrichaft zugewandt. Giner ber glücklichen Erben ift Barung, den ein Bers der Beden anredet: jener andre Niura — gemeint ist Dyaus — wird geboren, du aber, Barung, bift König des Alls. Auch ihm haftet noch Menschenähnlichkeit als ber bestimmende Bug seines Wefens an: er ift König.1) Zwar hat man auch für ihn eine Naturgewalt gefunden, pon der ein Uriprung abzuleiten sei: den Mond, aber zugleich erflärt man diese seine anfängliche Gigenschaft für später abgestreift - eine Reihenfolge der Entwicklungsalter eines Gottes, die allen ionitigen Bephachtungen wideriprechen würde, unvergleichlich viel mahricheinlicher wäre die umaekehrte. Doch fehlen auch dieser Gestalt alle weiteren Spuren menschlicher Schickiale ober Taten: nur in der Paarung mit Mitra, aus dem ein Connenaott murde.2) ift vielleicht ein letter Rest ursprünglich heilbringerhaften Wesens; ben beiden Zwillinasbrüdern könnte auch hier, wie in Amerika, die Berbindung mit Sonne und Mond erft später widerfahren fein.

Es fann nicht wunder nehmen, daß die übermächtigste und am stärksten ausgebildete Göttergestalt der zweiten Reihe die meisten Merkmale ihrer heldisch-menschlichen Vergangenheit an sich trägt. Indra wird in einem der vedischen Gefänge gepriesen als der, dem die Götter in allen Dingen die volle Herrschaft eingeräumt haben, so wie sie Tyāus einst hatte. Der gerade ist es, dem die mannhafteste der Heilbringertaten mit so starker Betonung nachsgerühmt wird, daß sie ihm sogar den Beinamen und den eigentslichen Grundzug seines Wesens gegeben hat. Indra ist der Britratöter schlechthin. Und eine Fülle von Einzelzügen schmückt den Sieg, der die entscheidende Tat seines Lebens ist. Viele von ihnen sind von dem frischen Hauch echter Urzeitsage umwittert. Andere tragen den unleugbaren Stempel der Umprägung, wie sie das angehende Altertum, der übergang zur Vielgötterei, vorzunehmen pflegte.

Ganz urzeitmäßig ist die Schilderung des Kampfes als eines wirklichen Kampses. Wie Indra durchaus in Menschengestalt aufstritt, so ist auch Vritra als ein ganz wirkliches, irdisches Besen gedacht, halb Schlange noch, halb schon Mensch. In dem großen Siegesgesang der Beden, der die Heldentat Indras preist, spielen

<sup>1)</sup> Rigveda 10, 124; 10, 132: Sarby, Religion 23.

<sup>2)</sup> Sardn, Religion 39f., 50f., 54f.

<sup>3)</sup> Rigveda 6, 20; Sardy, Religion 23.

beibe Vorstellungen seltsam durcheinander. Aber — wie um einen Ausweg zu finden aus dieser ihn vielleicht nicht mehr wahrscheinslich genug bedünkenden Zwiespältigkeit hat der Erzähler der Sage den Gegner gespalten. Britra selbst ist ganz oder halb menschslich gedacht, sein Name bedeutet schlechthin der Feind: Danu seine Mutter, ist die große Schlange, deren Erstgeborener er ist. Im Kampse selbst tritt er als Mensch auf: wie ein trunkener Schwächsling forderte Britra den großen Helden heraus, den gewaltigen Kämpser, den stürmenden, so heißt es in dem Loblied auf Indra. Er widerstand dem Anprall seiner Waffen nicht. Er, der des Indra Feind war, wurde zerbrochen, wurde zermalmt. Fußlos, handlos schlug er die Schlacht wider Indra. Der warf ihm seine Keule von Erz in den Kücken. Der Entmannte, der sich dem Stier gewachsen dünkte, er, Britra, lag da in viele Stücke zersichlagen.

Aber einmal heißt es doch auch von Britra: wie Üste vom Beil zerhauen liegt die Schlange hingestreckt am Boden. Seine Mutter wird durchaus als Tier dargestellt und Indra tötet auch sie: abwärts ging da ihr Leben, die den Britra geboren hatte. Indra schleuderte die Waffe auf sie herab. Dben lag die Gebärerin, unten der Sohn. Dann lag wie eine Kuh mit dem Kalbe.

Die Teilung des Widersachers in zwei Wesen kann schon sehr alt und reines Urzeitgut sein. Man entsinne sich der Erzählung des Walam Olum, der heiligen Sage der Lenape: dort treten ebenfalls der Böse und die Schlange getrennt auf.<sup>2</sup>) Vielleicht ist in dem einen wie in dem anderen Fall die Teilung auf die Zusammenfügung zweier ursprünglich gleichläufiger und gleichwertiger Formen der Sage zurückzusühren. Nur daß dann die Verschweißung in dem vedischen Gesang sehr viel weiter gediehen wäre, als in der nordostamerikanischen Sage, die beide Überlieferungen eher wie zufällig nebeneinandergerollte Trümmerstücke enthält.

Dies alles ist echte Urzeitsprache. In anderen, fürzeren Schilderungsbruchstücken oder Anspielungen des Rigveda finden sich Steigerungen, die der aufhöhenden Art der nächstfolgenden,

<sup>1)</sup> Rigveda 1, 23: Olbenberg, Die Religion des Beda (1894) 136 f.

<sup>2)</sup> Man vergleiche Rigveda 1, 32 B. 5—10 (Oldenberg, Beda 137) mit dem Balam Olum I 14 und II 1 (Brinton, The Lenâpé and their legends [1885] 173, 177 f., 179.)

ber Altertumsstuse sich nähern, ihr aber noch nicht angehören. Die Schlange wächst zu ungeheuren Maßen: sie liegt in neunundeneunzig Windungen da, sie streckt sich über sieben Flußbetten hin, deren Fluten sie getrunken hat und deren Quellen sie jest in den Bergen verschlossen hält. Wenn die Schlange schnauft, so gehen Blit und Donner, Nebel und Hagelwetter von ihr aus. Britra, von Indras Keule getroffen, brüllt so, daß der himmel erschrickt.

Deutliche Zeichen eines späteren Glaubensalters dagegen sind die allerwärts unverhüllt hervortretenden Zeugnisse der Vielgötterei. Tvaschtiar schmiedet auch in jener längeren ersten Darstellung des Kampses dem Helden Indra seine Keule, an anderen Stellen tritt Vischnu, der in drei Schritten das Weltall durchschreitende Gott, neben Indra auf, oder es wird gar die Schilderung eines Götterstreises gegeben, die nicht allein durch die Tatsache selbst, sondern in einzelnen Jügen seltsam auffällig der Erzählung des Gisgameschsanges ähnelt. Die anderen Götter fürchten sich vor Vritra, sie ziehen sich vor ihm wie Greise zurück oder entweichen vor der Gewalt der Schlange, ja ganz wie Mardut wird auch Indra als Vorsämpser erwählt, um Pritra zu töten. Nach vollbrachter Tat jauchzen ihm, wie im babylonischen Heldenlied, die anderen Götter zu und die Göttinnen weben ihm einen Preisgesang.

Immerhin mag dieser Vielgötterei gegenüber die Vermutung laut werden, daß auch sie — soweit es sich um die Anwesenheit anderer Personen überhaupt handelt — nicht unbedingt auf spätere, nach der Urzeit gelagerte Erzeugnisse der Glaubens= und Sagen= geschichte zu deuten braucht. Der Umstand, daß der Heilbringer von einer Anzahl ebenbürtiger, gleichgearteter, durchaus mensch= hafter Wesen umgeben ist, sindet sich ebensowohl in der israeli= tischen wie in der irotesischen Überlieserung, ohne daß in beiden Fällen im mindesten an Götter gedacht werden dars: es sind Himmlische, die Iosseha wie Jahve umgeben. Und so sinden sich denn neben Indra, als seine wirklichen Bundesgenossen, die Maruts, die zwar im Veda schon zu Windgeistern umgestempelt erscheinen, die aber gleichwohl auch als eine Schar schöngeschmückter Jüng= linge beschrieben werden, die "in pruntvollem Auszug mit funkeln=

<sup>1)</sup> S. o. S. 106. Bgl. Dldenberg, Beda 139 mit Tafel II des Gilgamesch= Canges (Hufen, Reilschriftl. Bibl. VI 1, 9 ff.

ben Speeren, Golbschmuck auf ber Brust tragend auf ihren Wagen, gezogen von gesleckten Stuten oder Antilopen" einherfahren.<sup>1</sup>) Diese Beschreibung mag späterer dichterischer Ausschmuckung entspringen, aber sie muß auf einer älteren sehr menschenähnlichen Borstellung von diesen Wesen fußen. Und wie es nahe liegt, sie mit den Clohimsöhnen — den späteren Engeln — der Genesis auf eine Stuße zu stellen, so ist nicht unmöglich, daß die Götter, die später neben Indra gedacht werden, in etwas an ihre Stelle getreten sind: selbstverständlich nur in dieser einen Beziehung.

In einigen Bestandteilen einer dritten Gattung mischen sich Heilbringer- und Sinnbildzüge: Indra wird auch als Schöpfer von Sonne, Himmel und Morgenröte geseiert. Und diese schöpferischen Handlungen sind in einen zeitlichen Jusammenhang mit dem Drachenfampf gestellt, der wiederum seltsam genug an das zum Teil gleiche Nacheinander in babylonischen, israelitischen, ursemitischen überlieserungen erinnert. Zwar nicht aus der Leiche des Drachen, wie Marduf, aber doch dicht nach Erlegung des Ungetüms schafft Indra den Himmel.

Ganz verwittert erscheinen die Flutvorstellungen hier. Aber man kann der Vermutung doch nicht wehren, als hätten die Ge-wässer der Flüsse, die durch den ungeheuren Leib der Schlange von ihrem Lause abgesperrt werden, nach ihrer Niederlage aber so rasch zum Meer eilen, wie Vögel zu ihrem Neste schwirren, irgend etwas mit der Flutvorstellung zu schaffen. Warum soll nicht umsdichtende Willfür auch einmal aus einem Meere eine Anzahl Flüsse gemacht haben!

Wichtiger als solche unbeweisbare Ausblicke ist die Beobachtung, daß Indra durchaus nicht als verpersönlichte Naturkraft auftritt. Man hat sich zwar redliche Mühe gegeben, auch ihn als aus der Versinnbildlichung oder Vermenschlichung des Gewitters hervorsgegangen hinzustellen, man hat so künstliche Gründe wie diese aufgeführt, daß die sieben Flüsse den Regen, die Berge aber, denen sie entspringen, die Wolken bedeuten sollten, aber schon hat unsvoreingenommene Forschung sestgestellt,2 daß im Wortlaut der Veden sich feinerlei Anhalt für die Neinung sinde, daß ihren

<sup>1)</sup> Man vergleiche Oldenberg, Beda 224 f. mit Guntel, Genefis (Handtommentar I 1) 2 20, 98, 105. Bgl. o. S. 35, 81, 97.

<sup>2)</sup> Oldenberg, Beda 140f.

Dichtern diese Auffassung vorgeschwebt habe. Allerdings auch bort, wohin man den natürlichen, den Gewitterursprung des Gottes, den man im übrigen als unansechtbar ansieht, hat schieden wollen, in der gesantarischen, iranischen Bergangenheit der Inder, wird er schwerlich gesucht werden dürsen. Denn eben die Rückbildung einer Naturgottheit in eine rein menschliche ist wohl auf viel höherer Entwicklungsstuse oft genug angenommen worden — man entsinne sich insbesondere der ägyptischen Göttergeschichte, des Schulfalles in diesem Betracht —, aber in der Urzeit selbst würde sie allen sonstigen Ersahrungen schlechthin zuwiderlausen. Ein so lebendigstrischer Sagenstoff, wie der indische, ist ebenso sicher früher Herstunst, wie er nicht aus der — an sich viel verwickelteren — Verseunstlung einer Naturgewalt hervorgegangen sein fann. Viels

Man sieht sogleich, wie weit dieser an sich noch am nächsten benachbarte Standpunkt dennoch von dem entsernt ist, den diese Blätter einnehmen. Der Abergang von der Naturkraft zum persönlichen Gott gilt hier als vollzogen durch die Vorstellungskraft, die ein sehlendes Glied in der Kette der Erscheinungen sucht: das Borhandene, Erstgegebene ist also der Naturvorgang, der dann halb vermenschlicht, und aus dem die Helbensage herausgesponnen wird. Die in der

<sup>1)</sup> Dlbenberg (Beba 141) sagt: "Daß in seiner ursprünglichen Form der Mythus doch ein Gewittermythus war, daß es Wolfenquellen waren, bei benen die Schlange lagerte, daß seinem ursprünglichen Wesen nach der Bajra die Blitwaffe war, lassen die Tatsachen der vergleichenden Mythologie nicht zweiselhaft." Wenn nun aber die vergleichende Glaubensgeschichte den menschenähnlichen Heilbringer als den Keim der Gottesgestalt erweist, so ist auch dieser letzte Grund für einen himmelsursprung des Gottes geschwunden.

Oldenberg (Beda 42 f.) ift, soweit ich feben fann, ber einzige Blaubens= forider, der die Schwierigfeit deffen angedeutet hat, mas man fo oft leichthin Berperfonlichung einer Naturfraft genannt hat. "Go beschäftigen wir uns bier," faat er, "mit dem Berhaltnis, in welchem die großen borwiegend menfchenähnlichen Raturgötter des Beda zu den ihnen entsprechenden Naturobjetten ober Naturporgangen fteben. Dies Berbaltnis ift bei ben periciedenen Gottern mertlich verschieden, die Berfelbständigung und die Bermenschlichung des Gottes feinem Natursubstrat gegenüber bald zurückgeblieben, bald weiter fortgeschritten ... Im Gewitter aber wird feinem Auge die Gestalt [des vorvedischen] Indras fichtbar. Man fieht wohl die dunkeln Berge der Bolken, aus denen Indra die Baffer befreit; man fieht die Baffer; man fieht des Gottes bligende Baffe: aber mo ift er felbit? Sier bleibt eine Lucke, und biefe Lucke füllt ber mythenbildende Beift mit der Gestalt eines Belden - ober eventuell eines göttlichen Tieres. an beffen Stelle dann fpater ber anthropomorphe Gott tritt -, ber um fo menschenähnlicher dargestellt wird, je weniger ein von der Ratur gegebener Umrig die Ginbilbungetraft einfcrantt."

leicht, daß Indra später in etwas zum Gewittergott gestempelt worden ist. Doch scheint seiner Menschenhaftigkeit in keinem Zeitsalter der altindischen Glaubensgeschichte viel Eintrag geschehen zu sein.

Einen ähnlichen Grundzug weisen doch auch die andern Rampffagen auf, die um Indras Namen geflochten find. Da ist querit der Rug gegen die Bani und die Gewinnung der Rühe. Die Pani besitzen Rubberden, die der Gott von ihnen fordert, die sie aber verweigern. Sie haben die Rübe in fehr weiter Ferne verborgen, in einer Felsenhöhle jenseits des Stromes Rasa, der die Welt umfließt. Indra gieht herbei mit den sieben Angira, den Borfahren des Priestergeschlechts, öffnet unter ihren Gesängen den Rels, befreit die Rübe und svendet sie den Brieftern. Die Bebeutung dieser Sage, die in dieser Form späten Ursprungs sein mag, ist offensichtlich diese: daß der Gott dem Geizigen das Opfervieh nimmt, um es bem Briefter ju geben, bem es gebührt. Die Absicht, das Biehopfer, an dessen Tett und Fleisch der Briefter den besten Unteil hat, als dem Gott wohlgefällig hinzustellen, tritt hier noch unverhüllter hervor, als etwa in der Kain= und Albeliage der Braeliten. Aber dies ift vermutlich eine fväte Umdeutung und fo hat man benn den Urfprung ber Sage auch hier in einem Naturvorgang gesucht: der Gott gewinnt die Morgenröten, die roten Rühe, aus dem Felsen des Nachthimmels.

Doch auch hier ist wahrscheinlicher, daß das Spiel mit dieser Ahnlichkeit, das in den Versen der indischen Gesänge oft genug auftaucht, erst spätere Angleichung ist, und daß eine irdisch=mensch=liche Kampssage zugrunde liegt, die nur eine Abwandlung der anderen älteren Kampsschilderung ist und aus dem Drachen eine Anzahl menschlicher Feinde gemacht und das neue Mersmal des Kuhraubes hinzugesügt hat. Für eine berartige Umwandlung des

vorliegenden Untersuchung vertretene Auffassung ist vielmehr die, daß die Heldensfage das Ursprüngliche, lange vor jeder Sonnens oder Bolkendeutung Borshandene war und daß erst spät und sehr nachträglich — zumeist erst nach Ausgang des Urzeitalters — den an sich vorhandenen, ganz irdischen — sei es noch tierischen, sei es schon menschlichen — Gestalten und Taten das — meist auch namengebende — Gewand von Naturgewalten, Naturvorgängen übergeworsen wurde. Daß eine solche Bermischung nur stattsinden konnte, wenn das menschliche Geschehen hier, das natürliche dort durch Abnlichteit dazu heransforderten, ist selbstverständliche Boraussepung.

Drachentampfes bietet die ägyptische Glaubensgeschichte mehr als einen Beleg. Auch die Auffassung, daß unter den Pani einmal ein feindlicher Stamm verstanden worden ist, 1) braucht deshalb nicht aufgegeben zu werden. Es wäre nicht undenkbar, daß der Kampfsgedanke im Lauf der Wandlungen auch diese Form angenommen hätte — vielleicht bevor ihn das aufkommende Priestertum zu einer Tendenzsage mit faustdick aufgetragener Moral gegen die Verweigerer der setten Opfergaben umgeprägt hatten. Dem entspricht völlig, daß der Kampf Indras auch die Gestalt eines Sieges über die schwarzen Ureinwohner des Landes, die Dashu, annahm.2)

Von den übrigen Göttersagen der alten Inder scheint die des Agni die meisten Bestandteile zu enthalten, die auf Heilbringersvorstellungen schließen lassen. Agni selbst zwar scheint zunächst durchaus eine Berpersönlichung des Feuers zu sein. Aber hinter ihm taucht Matarisvan auf, der prometheische Bringer des Feuers und zugleich der Bater des Menschengeschlechts. Bielleicht, daß er dem Feuergott erst die Persönlichseit lieh. Aber auch ein Wassersgeist steht hinter ihm: Apam napat, der Sohn des Wassers, der in dem nahe verwandten Avesta der Franier in nächste Beziehung zu dem Drachensamps des Atar, des dortigen Feuergottes, gebracht wird.

Vermutlich würde weiteres Spüren noch andere Seitenstücke aufbringen. Doch felbst gesetzt, es gelänge nicht, so wäre daraus nur der Schluß zu ziehen, daß den Gestalten der übrigen Götter die Merkmale ihrer Entstehungsgeschichte, die Indra völlig, Dhaus und Agni halb erkennbar an sich tragen, durch Berwitterung verloren gegangen sind. Denn auch hier kann der Gottesgedanke von Anbeginn nur einer gewesen sein, der allein durch die Spaltung der Stammes- und Glaubensgebiete so viele Formen hat annehmen können.

Diese Mannigsaltigkeit ist auf höherer Stufe, wie oft, so auch in Indien durch Vereinigung und Verschmelzung ähnlicher Götter= gestalten zuweilen gemildert worden. Aber zu solcher Einheit, wie am Ursprung, ist die Gottesbildung nie wieder gelangt. Nur die ältesten Zeiten der indischen, ja schon der indosiranischen Glaubens=

<sup>1)</sup> Oldenberg, Beda 145 Ann. 1.

<sup>2)</sup> Bgl. Lefmann, Geschichte des alten Indiens (1890) 52f.

<sup>3)</sup> Oldenberg, Beda 118 Anm. 1; 122, 126.

geschichten weisen die eine Gottesgestalt wenigstens in nebelhaften Umrissen noch als die Ursorm aller späteren Gebilde auf. Ja, von da tut sich ein Ausblick auf die entferntesten Glieder der indosgermanischen Bölkers und Göttergeschichte auf: die Gleichung Dyāus, Zeus, Tiuz erscheint heut unansechtbar und der Heilbringerkern, der allen drei Urgöttern, dem indischen, dem griechischen und dem deutschen, innewohnt, wird eines Tages als allen Zweiseln ebenso enthoben gelten.

#### 2. Griechen.

Je höher in späteren Zeiten eine Glaubensentwicklung ftieg. besto mehr erschweren beren obere Schichten das Eindringen in die Urzeitverhältnisse. Die Griechen haben zwar feine innerlich bedeutende Glaubensgeschichte höherer Stufen aufzuweisen, aber die raftlos gestaltende Vorstellungsfraft ihrer rebenden und bilbenden Runft hat das äußere Bild ihres Götterstaates später so reich gemacht, daß fo noch fast größere Schwierigfeiten als in Agypten erwachsen sind. Allerdings, die unterfte Schicht der Glaubens vorstellung, die Verehrung von Geistern, die in Tieren wohnen. hat noch deutliche Spuren hinterlaffen; fast allen Göttern find bestimmte Tiere heilig, wie dem Zeus der Abler, in zahlreichen Tempeln werden um des Gottes willen Tiere gehalten und verpfleat. Co liegt die Vermutung nabe, daß die Göttergestalten aus Diesen Tieren hervorgewachsen, anfänglich auch mit ihnen gleich gesett worden sind. Das ftarfe, vornehmlich dem menschlichen Leibe gugewendete Kunftvermögen der Griedjen hat Zwittergestalten wie Die ägnptischen Götter mit Tierköpfen teils nicht auffommen, teils nicht weiterleben laffen. Immerhin find einige folcher Doppel= geftalten übergeblieben, das haupt der Gorgo, Sphinge und Harpnien.

Die Bielgestaltigkeit des griechischen Götterkreises ist sicherlich anfänglich allein örtlichen Ursprungs, was man, wie es scheint, noch nicht eindringlich genug betont hat. Denn wie hätte in dem

gebirgigen und zerspaltenen Lande nicht auch in diesem Stud Teilung und Svaltung stattfinden follen, da doch bas flache Nanpten sie in jo hohem Grade aufweift. Es ist Ursache genua zu vermuten, daß auch hier uriprünglich jeder fleinere Bezirk eine besondere Gottesvorstellung ausgebildet hat, noch gang abgesehen non den Beionderheiten, die die einzelnen Stämme oder Bolterichaften ausgebildet hatten, che sie ins Land famen. Ferner ift, nach allen Bergleichsmöglichkeiten, die die Glaubensgeschichte unreif gebliebener Bolfer darbietet, zu vermuten, daß in jedem diefer einzelnen Glaubensgebiete ursprünglich nur ein Gott verehrt wurde. aleichviel, ob er damals oder später Zeus oder Apollon genannt worden ist. Gehr möglich ift, daß die Gottesvorstellung, nament= lich die des Zeus, schon von der Wanderschaft mitgebracht und daß fie deshalb bei räumlicher und staatlicher Teilung ursprünglicher Stomm= oder Bolferichaftseinheiten zwar mit geteilt, aber in ihrer uriprünglichen Form erhalten wurde. Jedenfalls ift der Gin-Gottes= Gedanke — Henotheismus — als Urftufe festzuhalten, alle Viel= abtterei ist, wie überall, als Erzeugnis des gegenseitigen Austausches ber Göttervorstellungen mehrerer Glaubensgebiete anzusehen.

Dem Gin-Gottes-Gedanken aber mag als Vorstufe — und zusgleich als Übergang aus den Tiergeister-Vorstellungen der ältesten Urzeit — die Heilbringersage vorangegangen sein. Daß ihre Spuren aber an den bedeutendsten Göttergestalten am sichtbarsten geblieben, an anderen aber halb oder ganz verschwunden sind, wird nicht wunder nehmen dürfen.

Am ehesten wird Apollon, der Drachentöter, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Er ist im wesentlichen Sonnen-Gott geworden — was nebenher für diese Wahl spricht —, aber seine Sage enthält Bestandteile, die etwas schlechthin Helden= und Menschenhaftes haben, und die auch der voreingenommenste Sinnbildsucher nicht wohl auf eine Deutung und Auslegung von Naturvorgängen wird zurücksühren dürsen. Unter ihnen nimmt die Sage vom Kampf Apollons mit dem Drachen die vornehmste Stelle ein. Sie taucht sehr früh in einem der Hymnen, die man die homerischen genannt hat, auf, und schildert, wie Apollon bei dem ihm geweihten Ort Pytho einen Drachen sindet, ein furchtbares Ungetüm, das Menschen und Tiere frist. Er tötet es mit seinen Pseilen. Das Ungeheuer verendet mit einem gewaltigen Schrei und der Sieger ruft ihm

höhnend zu: hier faule nun auf der fruchtbaren Erde, sie wird dich zur Fäulnis bringen, sie und Apollon. Der Name des Drachens, der zwar nicht an dieser Stelle genannt wird, aber ihrem Inhalt entnommen sein mag, Phthon, klingt zwar ein wenig gesmacht — er wird von xisesosau, versaulen abgeleitet — aber die Sage selbst ist von echtem Urzeithauch umwittert. Spätere Dichter haben sie ins Unermeßliche gesteigert und mag man ihrem Fabulieren als zu spät und wilkfürlich auch nicht allzuviel Wert beimessen, so ist es vielleicht doch ein Nachklang uralter Überlieserung, wenn Ovid diesen Drachen mit der allgemeinen slut in Zusammenshang bringt und von ihm sagt, daß er, das Kind der Erde, aus dem seuchtwarmen Schlamme hervorgegangen, der von der Flut zurückgeblieben sei.1)

Diese Sage hat einen sehr bestimmten Entstehungsort, aber sie kehrt mehrfach sonst wieder.<sup>2</sup>) Sollte sie — was doch nicht unmöglich scheint — auch dorthin nur mit dem Dienst des Gottes übertragen worden sein,<sup>3</sup>) so würde man daran nicht allzu viel Anstoß zu nehmen brauchen. Es ist ganz urzeitgemäß, eine ganz nahe gelegene Örtlichseit aufzusuchen, um an sie eine Begebenheit von Weltbedeutung zu knüpsen, denn die Welt und die zehn nächsten Geviertmeilen sind für die ganz jungen Völker durchaus eines.

Die Form, in der die Sage vom Drachenkampf später auftritt, beruht vielleicht bereits auf dichterischer oder gläubiger Steigerung zu höherer Ehre des Gottes. Apollon tötet nunmehr schon als ganz kleines Kind, unmittelbar nach seiner Geburt, noch auf den Armen der Mutter sitzend, den Drachen. Weichtiger ist, daß bei sehr kecker Deutung auch hier sogar noch eine Spur des geschwisterlichen Verhältnisses zwischen Sieger und Besiegtem zu sinden ist. Außer dem Namen Python wird dem Drachen nämlich auch der andere Delphyne beigelegt, unter den Sinnbildern aber, die man Ipollon

<sup>1)</sup> Hymnus in Apollinem Pythicum v. 122-126, 178-196; Ovidii Metamorph. I v. 434ff.; Schreiber, Apollon Pythottonos (1879) 2f., 62.

<sup>2)</sup> In Delos, Gryneia, Siknon und Tegura (Schreiber, Puthoktonos 46 ff.).

<sup>3)</sup> Gine Möglichfeit, die ich nirgends ausgeschlossen, freilich auch nicht erörtert finde.

<sup>4)</sup> Roscher, Apollon (in seinem Legiton der griechischen und römischen Mythologie I [1890] 428).

beilegte, ist auch, wenngleich durchaus nicht an erster Stelle, der Delphin zu finden. Danz unmöglich ist nicht, daß dies ein Rest einer ursprünglichen Auffassung des Gottes als eines Tiergeistes, eben des Delphin wäre, was ihn wiederum nach dem Seitenstück von Wolf dem Jüngeren und Glussap bei den Wabanasi in nächste Beziehung zu seinem Widersacher setzen könnte. Wenn Apollon deim Stepterionseste als Gereinigter, Gesühnter angerusen wird, do seines nahe, den Drachen höher und dem Gott näher zu rücken; denn man sieht nicht ein, warum die sonst näher zu rücken; denn man sieht nicht ein, warum die sonst als Word gelten soll. Endlich sehlt es dem Untier auch nicht — so wenig wie in der Drachensage der Algonsin — an minderen Helsern verwandten Schlages; Apollon ruft dem Erschlagenen zu: jezt wird dir Inphoeus nicht helsen, noch Chimaira — diese die Tochter des Typhon.

Es ift nicht eigentlich der Kampf, der auch auf die Gestalt des Dionnsos die Blicke lenkt, obwohl auch er seiner unermeklich reichen Sage nicht fehlt, es find eher die Umftande feiner Geburt und seiner Kindheit, die schon durch ihre seltsamen Übereinstimmungen mit amerikanischen Überlieserungen in ihm einen ursprünglichen Beilbringer vermuten laffen. Seine Geftalt fest folden Betrachtungen freilich ähnliche Hindernisse entgegen, wie die des ägnptischen Gottes Dsiris — ba sie wie dieser nachträglich zum Träger mittelalterlich-mustischer Ausbeutungen gemacht worden ift. Es ist vielleicht nicht auszumachen, wie viel in der Dionnsossage dieser Umgestaltung zuzuschreiben, und wie viel von ihr Urzeit= aut ift. Immerhin erinnert die Vorstellung an den Gott Zagreus, ber von den Titanen überfallen, zerstückelt und verzehrt wird, deffen Berg aber von feinem Bater Zeus ber Semele im Bein eingegeben und von ihr als Dionufos wiedergegeben wird, an zwei Jelchsagen der Tlinkit, insofern die wundersam ungeschlechtliche Geburt, ein= mal sogar Wiedergeburt des Heilbringers in Betracht fommt.4)

Auch in der Sage von des Dionnsos' Geburt finden sich seltsame Anklänge an die Heiltümer der jungen Bölker. Semele,

<sup>1)</sup> Schreiber, Buthottonos 2; Roicher, Apollon I 444.

<sup>2)</sup> A. Mommfen, Delphita (1878) 209f.

<sup>3)</sup> Schreiber, Buthoftonos 2 Unm. 5.

<sup>4)</sup> Bgl. Boigt, Dionusos (Roschers Lexison I) 1056 mit Krause, Tlinkit 254, 262.

seine Mutter, wird wie Keris Mutter das Opfer des Jornes einer bösen Frau, hier nicht der Mutter ihres Gatten, sondern der echten Frau ihres Geliebten, der Hera. In beiden Fällen ist es eine Frühgeburt, in der der Heilbringer das Licht des Tages erblickt. Und wenn Keri als Knabe auf dem Jaguar, seines Pflegevaters, Rücken reiten lernt, so fügt sich der auf dem Panther reitende Bakchosknabe als gefälliges Seitenstick an. Wobei vielleicht noch besonderer Ausmerksamkeit würdig ist, daß der Panther ein so weit hergeholtes fremdländisches Tier ist, auch mit dem Stier, der sich mit Dionnsos sonst verbindet, nichts zu schaffen hat. Vielleicht, daß hier zwei verschiedene Tiergeister zu einer Gestalt zusammengeschmolzen sind, von denen der eine ursprünglich etwa orientalisch war, sei es später übertragen, sei es von der Urwanderung mitgebracht.

Nicht eigentlich im Lande seiner Geburt, wohl aber in den von ihm durchwanderten Teilen — ein zweiter Hinweis auf den Often - tritt Dionnios als echter Heilbringer auf, besiegt feine Feinde, lehrt die Menichen den Anbau des Weines und anderer Segen spendender Früchte, gründet Städte, gibt Befete. Dies mag eine willfürliche iväte Umbildung der Sage, anknüpfend an den Rug Alexanders nach Indien, sein,3) aber damit sie entstand, mußten in der echten alten Überlieferung Unfnüvfungen, Bergleiches punfte gegeben fein. Ginen Kampf hat Dionnfos auch in feiner Beimat zu bestehen - zwar in orphischem Gewand,4) aber in an fich alter Sagenform — gegen die Titanen. Doch gerade an Diefer Stelle schmilzt Dionnjos mit bem Gott zusammen, der als Die stärkste aller Glaubensgestalten denn freilich auch die Beilbringereigenschaften am sichersten ausweist, mit Zeus. Für Dionnjos aber ift dieser Durchaang um fo notwendiger gefordert als feine Tierheit. seine Herfunft also von einem Tier-Menich-Geiste, besser sicheraestellt ift, als für manchen andern Gott. Mit dem Stier ift er in einer

<sup>1)</sup> Bgl. E. E[lder], Dionysos (in Smith, Dictionary of Greek Roman Biography and Mythology I [1870] 1046 ff.) 1046 mit Steinen, Naturvöller Rentrasbraftsens.

<sup>2)</sup> Bgl. Boigt, Dionysos (Roscher I) 1125 mit Steinen, Zentral brafilien.

<sup>3)</sup> Elder, Dionysos (Smith I 1047), Boigt, Dionyjos (Roicher I 1087f.).

<sup>4)</sup> Harrison, Prolegomena to the study of Greek Religion (1903) 493; Elder, Dionysos 104f.

Derbheit gleich gesetzt, die den Athenern des fünften Jahrhunderts Befremden eingeflößt haben mag, die sie aber in Mazedonien noch in vollem Blühen fanden. Doch ist das nicht das einzige Tier, mit dem er in eins verschmolzen auftritt, auch der Löwe und die Schlange — deázw — kommen vor: der Löwe dort, wo er einsheimisch war, in Kleinasien. Im merkwürdigsten von allen drei Verkörperungen doch wohl die Schlange; vor allem deswegen, weil hier einmal ein Gott, ein Geist, ein Heilbringer als Schlange auftritt, da sie sonst nur die Verkörperung seines Widerparts zu sein pflegt.

Doch wie Zeus über alle Götter ragt, so bietet sich seine Gestalt vor allen anderen dar, gilt es nach Ursprung des Gottessgedankens zu sorschen. Der Blick wendet sich unwillkürlich der Sintslut zu, die mit ihm in Verdindung gesetzt ist, ohne doch allzu viel Ausbeute davon zu tragen. Die Flutsage taucht in der Gesichichte der griechischen Dichtung und Geschichtserzählung auffällig spät auf. Nicht Homer, nicht Hessiod gedenken ihrer; erst bei den Logographen mag sie an den Aufang der Dinge gesetzt worden sein. Und in der Dichtung sinden sich einzelne Andeutungen bei Pindar, eingehende Schilderungen der großen Flut nur bei den römischen Nachahmern. Allerdings babylonische Einwirkung hat man für den — indischen Vorstellungen näher verwandten — Keim der Sage abgelehnt, aber die Reste sind dürftig genug.<sup>2</sup>)

Mißt man sie an den semitischen und amerikanischen Seitenstücken, so ist auffällig, daß hier die Sintslut auftritt, ohne daß von der Urflut die Rede ist. Erinnert man sich, daß beide Borstellungsreihen so leicht ineinander fließen, so wird man zu der Bersmutung kommen, daß hier eigentlich die erste, die Urflut gemeint sei, wofür des ferneren spricht, daß Deukalion, der in der ovidischen Schilderung auf Prometheus' Warnung mit seinem Weide Phyrrha zu Schiff der Strafflut entgeht, nach seiner Rettung als Menschensschöpfer auftritt. Ohnehin hat man die Vorstellung vom Strafgericht semitischer Einschleppung verdächtig, in der Menschenschöpfung aber den ursprünglichen Kern gefunden, allerdings mit der nun einmal bräuchlichen Unnahme einer sinnbildlichen Deutung der Flut

1) Harrison, Prolegomena 432ff.

<sup>2)</sup> Ufener, Die Gintflutfagen (1899) 31 ff., 35, 37f., 246 f.

und des Schaffenden, als des Aufgangs der Sonne und des Lichtgottes.1) Dann aber mußte Deufalion felbit ber Beilbringer fein er, der Menschenschaffende, wofür wiederum die Deutung?) seines Namens - Zeusknäblein - fpricht. Läft man die finnbildliche Auslegung der Sage auch als vielleicht griechisch zu. so würde sie. allen gleichläufigen Entwicklungen nach, erst später eingetreten sein. Der ursprüngliche Keim aber möchte auch hier — amerikanischen Seitenstücken genau entsprechend — die Sage von einem Beilbringer fein, der aus großer Klut hervorgehend das Menichengeschlecht er= schafft. Die Form, die fich in diesem Falle erhalten hat, ist ver= wittert genug; die Erschaffung der Erde und manches andere müßte abgesplittert fein.

Immerhin ist hier ber Zusammenhang mit Zeus in etwas gelockert. Der Gott, beffen Name den lichten Tageshimmel bebeutet, heißt doch auch Retter, Beiland. 3) und in feiner Sage findet fich mehr als ein Urbestandteil, der ihm eine menschenhaftere Bergangenheit zuweist, als sein ibm vermutlich erft im Laufe seiner Bahn verliehener Himmelsname vermuten läßt. Ahnlich wie von Dionnfos. mit deffen Gestalt die des Zeus überhaupt zuweilen zusammenfließt. wird von einer Kindheit des Reus erzählt und wie das Götterfind von einem Abler, der stetia berzu flog, mit Reftar gespeist sei. Auf Kreta, das diesem Gotte gang ergeben war, wies man aar ein Grab des Zeus. Der Abler, der hier und sonft häufig an der Seite des Gottes auftaucht, vielleicht auch der Stier der Europafage, mögen die letten Spurrefte seiner ursprünglichen Tiergestalt fein. Der Besiodische Götterstammbaum klingt bereits fehr gewollt und verstandesmäßig: himmel und Erde als Großeltern, der Reit= begriff als Bater eines Gottes, das sind schon übel zerdachte Uhnen. Immerhin mögen die farbigsten und mindest abgezogenen Bestand= teile auch dieser Form Refte ursprünglicherer Borftellungen fein. So insbesondere die Nachstellungen des Baters Kronos, der feine Rinder frist; sie haben ein wenig Berwandtschaft mit den Berfolgungen, benen Keri und Rame von seiten zwar nicht ihres Baters, wohl aber ihrer Bater = Mutter ausgesett find. Ent= scheidend ist natürlich nur die dichterisch=menschliche Buntheit des

<sup>1)</sup> Ufener, Sintflutfagen 246.

<sup>2)</sup> Ufener, Sintflutfagen 70.

<sup>3)</sup> Ufener, Götternamen (1896) 196 f.

Vorganges, über die das nüchterne Grau des Hesiodischen Sinnbildes erft später als Hülle geworfen sein mag.

Farbiger leuchtet der Drachentampi durch Sesiods vernunft= mäßige Verschleierungen. Der Typhon, wie das Ungeheuer auch hier heißt, wird von Sesiod doch noch naturalistisch genna geschildert, sehr wichtig, vielleicht einzig und doch echt urzeitmäßig: als eine Zwitter= gestalt von Menich und Tier, ftark an Sänden und Küßen, aber aus dem Nacken wachsen ihm hundert Drachenköpfe, die mit dunklen Bungen leden, beren Augen Feuer fprühen. Bald fpricht er nach Menschenart, bald brüllt er wie ein Stier oder ein Löwe, bald bellt er wie ein Hund. Der Thuhon wäre aller Götter und Menschen Serr geworden, wäre ihm Zeus nicht entgegengetreten. Ein ungeheurer Rampf fand statt, der die Welt in ihren Grundfesten erschütterte. Wie der Drachen seine Flammen speit, geraten Erde und Simmel in Brand, das Meer in Tosen und Rochen. Beus läßt Blitze auf den Drachen niederfahren und endlich trifft einer seiner zuckenden Strahlen das Haupt. Roch indem das furchtbare Tier zusammenftürzt, bringt seine Glut die Erde zum schmelzen. Zeus wirft es in den Tartaros, wo es weiterlebt und den sterblichen Menschen noch Unheil genug bereitet. Nicht in seinem Gefolge, aber als seine Kinder treten auch bier Ungeheuer niederen Ranges auf: alle die schlimmen Bestien, als deren Besieger Herafles in den alten Sagen auftritt, gelten als des Tuphon Brut. 1)

Die Ühnlichfeit dieser Sage mit dem Kampf zwischen Seth und Horns ist schon Herodot aufgefallen, wie denn auch der Gegner, mit dem Dsiris zu kämpfen hat, von den altgriechischen Schriftstellern als Typhon bezeichnet wird.") Um so eher aber kommt man zu dem Verdacht, die heut als abenteuerlich bezeichnete Sage, die Götter hätten sich vor dem Typhon in Tiergestalt geflüchtet, sei nicht auf ägyptischen Ursprung, 3) sondern auf ursprüngliche Tier-Gott-Geist-Vorstellungen der Griechen zurückzusühren. Die änßerste Folgerung, die überhaupt in dieser Richtung möglich ist, ein brüderliches Verhältnis zwischen den beiden Kämpfern ist nicht nachgewiesen — eine leise letzte Spur davon könnte man in der

<sup>1)</sup> Breller = Robert, Theogonic und Götter (41894) 63 ff.

<sup>2)</sup> Wiedemann, Die Religion der alten Agupter (1890) 110.

<sup>3)</sup> Breller = Robert, Theogonie 166.

Sage finden, die das Zeustier, den Abler, des Typhon Sohn fein läßt. 1)

Auffälliger noch ist die Ahnlichkeit dieses ursprünglichen Drachenfampfes mit dem im Gilgameichfang gefeierten, ohne daß irgend welche sonderliche Nötigung vorläge, an eine Entlehnung des hellenischen Stoffes aus dem babulonischen zu denten. Und man wird nicht fehl gehen, fest man die Entstehung der bei Besiod überlieferten Form der Sage ungefähr in den gleichen Entwicklungs abschnitt der Glaubensgeschichte, wie den Mardutkampf. Denn auch in dem griechischen Fall ist der Zustand der Bielgötterei schon vorausgesett. Aber beide Male mag doch der Urbestand der Sage viel älteren Ursprungs sein und einen wirklichen Rampf mit einem wirklichen Ungeheuer jum Gegenstand gehabt haben. Beide Male ift der Übergang zu einer sinnbildhaften Verblaffung schon gemacht: Hefiods Symbolismus, sonst von wahrhaft abschreckender Berftandesdürre, hat sich hier gemäßigt und hat den alten Farbenreichtum noch nicht völlig in sein totes Grau getaucht. Immerhin hat die Wandlung schon begonnen: der Drache ift zwar noch Lebewesen, aber in etwas zur Naturfraft gesteigert; Zeus befämpft es nicht mit menschlichen Waffen, sondern mit Bligen. Hierin ift der Gilgameschsang urzeitmäßiger. Andrerseits geht seine Verfinnbildlichung weiter, infofern fie den Sieger Mardut aus den beiden Bälften des erlegten Ungeheuers Himmel und Erde formen lätt. 2)

Dieser babylonisch-griechische Vergleich ist indessen nach mehr als einer Seite hin fruchtbar. Vor allem wird sehr beutlich wie frei die Vorstellungsfraft der Völker bei Ausgestaltung eines ähnslichen Stoffes mit seinen Bestandteilen schaltet und waltet, während sie doch den ursprünglichen Kern sesthält. Die griechische Form trägt schon deutliche Spuren der Verwitterung an sich, deutlichere als die babylonische: vornehmlich der Jusammenhang mit der Sage von Erd- und Menschenschöpfung erscheint völlig zerrissen. Die Deukalionsage, die die Urbestandteile enthält, mag ein längst abgespaltenes Splitterstück darstellen, das aber vermutlich von einer früheren Ursorm der Gesamtsage herrührt, in der Vrachen und Flut noch bei einander, — wer weiß — vielleicht gar eines waren. Solche Abspaltung kommt auch sonst vor — man entsinne sich der

<sup>1)</sup> Preller=Robert, Theogonie 499, Ann. 4.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S.105 ff.; dazu Schraber Bimmern, Reilinichriften 374, 495 f.

Abtrennung des Trachenkampses von Flut und Schöpfung in der israelitischen Sage —, nur daß in dem griechischen Fall nicht die Scheu späterer Priestergenerationen vor allzu menschlicher Färbung der heiligen Überlieserung, sondern eher das fünstlerische Bedürfnis der nachschaffenden Dichter nach Abrundung und Einfachheit am Wert gewesen sein mag. So viel nämlich auch die Kenntnis vom Urzeitglauben der erhaltenden Liebe der späteren Dichters und Künstlergeschlechter zu danken hat, dies darf nicht verkannt werden, daß der besondere Zweck des neuen Beginnens doch viel beigetragen hat, das alte Gut zu ändern und umzugestalten.

Für diese Beobachtung ift der Fall der griechischen Entwicklung besonders, ja vielleicht einzig geeignet. Denn hier ift die Fülle bildender und redender Verwertung des Urzeiterbes besonders reich. hier aber mag wiederum die Bergleichung mit der Geschichte der babylonischen Glaubensüberlieferung wenigstens in einem Saupt= punft erkennen helfen, welche Wege diese fünftlerische Bearbeitung des heiligen Stoffes einzuschlagen liebt. Urzeitart ift - die Sagen der Rolumbianer laffen dies fehr deutlich erkennen — wohl die einzelne Sage auch einzeln zu schaffen, bald aber zwischen diesen Stücken leife und lockere Berbindungen herzustellen. Wie der unendliche Faden, den der Erzähler am abendlichen Berd sich abspinnen läßt, eine Perle an die andere zu reihen trachtet, so wird eine Sagenkette. Diesen Zustand hat der Gilgameschsang mit seinem erstaunlichen Umfang festgehalten, ja wohl, entsprechend bem geistigen Buge ber Altertumsstufe nach Ginformigkeit und Busammenfassung noch gesteigert. Huch homer, auch hefiod haben davon noch viel; aber in ihnen wird doch auch schon der entgegen= gesetzte Drang lebendig, der später völlig die Überhand gewinnt, um des funftmäßigeren Eindrucks willen, die einzelne Begebenheit für sich wirken zu lassen. Auch die bilbende Runft mag, nur in viel späterer Zeit, ähnliche Wandlungen durchgemacht haben: die endlosen Bilderreihen der Reliefs an den Giebeln und Friesen ber Tempel haben sich allmählich in einzelne Gruppen zerspalten.

In umgekehrter Richtung ist auch Hesiods Verhalten zu den Sagenstoffen lehrreich und kann selbst zeitlich und räumlich so entelegene Werke wie den Gilgameschsang noch helsen in helleres Licht zu setzen. Eben das Zerrbild seiner so offensichtlich verstandes= mäßigen Urt zu versinnbildlichen, die sast nach Tintensaß und Ge=

lehrtenstube riecht, sollte abhalten, diese Form der Sagenbildung in die frühe Urzeit zu verlegen. Es sollte zeigen, daß erst gelehrte und etwas hölzern denkende Priestergeschlechter derartiges hervorsbringen. Und wenn man auch den Typhon als eine Verpersönslichung der heißen Winde oder vulkanischer heißer Tämpse gedeutet hat, 1) so läge hier das Heilmittel für den Irrtum besonders nah.

Minder verfeinert und leichter verständlich sind die Underungen. die in viel früherer Zeit der Drang nach Vermenichlichung an den Tiergestalten der Sage vorgenommen hat. Der Riesenkampf ist sicherlich nicht eine frühere Sage als ber Drachenkampf, wie man behauptet hat,2) sondern eine spätere, und ebenso sicher nicht eine neue Bildung, sondern eine Umgestaltung des Drachenkampfes selbst. Inphoeus felbst, der zum Mann gemachte Tuphon, gliedert sich, leicht übergleitend, ben Reihen ber Titanen, ben Giganten an3) - viel= leicht, daß er den Übergang vermittelte und zuerst nur für sich als Einzelberson an die Stelle des Urbrachen trat. Wenn später aber eine ganze Schaar von Riefen in formlicher Schlacht dem Zeus entgegentritt und von ihm, dem sich Althene und Herafles, später und an anderen Orten auch wohl andere Götter verbinden.4) ae= schlagen werden, so liegt der Vergleich mit der gang ähnlichen Bendung in Sets und Horus' Sagenfreisen nahe! Rur daß hier noch nicht eine Staatsaftion mit Verträgen und Reichsteilungen fich anschließt.

Tief rückwärts in die älteste Urzeit könnte schließlich weisen, daß ein Zeus, es ist Meilichios, von der bildenden Kunst als Schlange dargestellt worden ist. Dalt auch er einmal als Bruder seines Feindes?

Daß mehrere Götter an dem Heilbringer-Stammbaum teil haben, darf den nicht wundernehmen, der von der Vermutung der Allgemeingültigkeit dieser Entwicklungsform ausgeht. Das Ziel müßte vielmehr sein, in der Sage aller Götter Spuren dieses Ursbestandteils ihrer Gestalt nachzuweisen, es sei denn, sie wären so

<sup>1)</sup> Preller=Robert, Theogonie 463.

<sup>2)</sup> Preller = Robert, Theogonie 463.

<sup>3)</sup> M. Maner, Die Giganten und Titanen in ber antiten Sage und Kunft (1887) 136 f.

<sup>4)</sup> Breller=Robert, Theogonie 472ff.

<sup>5)</sup> Reliefe bei Harrison, Prolegomena 18, 327, 329.

158

abgeleiteter Herkunft, daß ihr Ursprung gar nicht so weit zurückreicht. So weitgreisende Beweise will die vorliegende Untersuchung nicht unternehmen. Doch zwei Gestalten bieten sich im Kreise der geringeren Götter dar, an denen niemand vorübergehen dürste, der hier auch nur nach vorläusigen Ergebnissen trachtet: Prometheus und Herastes.

Prometheus trägt in einer Hinsicht gerade die bezeichnendsten Ruge des Heilbringers: als Teuerspender und Gesittungslehrer gleicht er eben der ursprünglichsten Form des amerikanischen Heil= bringers in hohem Make. Und es sind nicht etwa erst die starke Westaltungsfraft und bas tiefe Fühlen bes großen Dichters, bie Diefem Götterbilde fein Amt geliehen haben, der feuerbringende Gott heißt Prometheus von je. Immerhin scheint dies der einzige, ficher ursprüngliche Rern feiner Sage ju fein. Denn schon die älteste Form dichterischer Ausgestaltung, in der fie bei Besiod er= scheint, trägt deutlich die Buge später, verftandesmäßig= - ober wenn man will, fünstlerisch-willfürlicher Ausschmüdung. Allerdings geht Hefiod - oder wer immer der Schöpfer diefer neuen Borstellungen war — hier einmal weniger steif und langweilig zu Werke; er hat es nicht auf eine reine Berfinnbildlichung abgesehen. sondern auf eine Erzählung von farbigen Einzelheiten. Aber ihr Gepräge unterscheidet sich sehr beutlich von der Raivität urzeit= mäßiger Cage und zum Überfluß ift das Vorhandensein des schon 311 gewiffer Einheit geschlossenen Götterfreises bereits vorausgesest. Dagegen mag die Erzählung vom Trug des Prometheus bei Berteilung des Opferfleisches eine alte Einzelfage sein, die vermutlich in einem ganz anderen Zusammenhang ftand. Neu ist sicherlich die Berbindung diefes Sagenftudes mit ber Sage vom Feuerraub. Denn daß es über dem Schelmenftud bes Prometheus, der vom Opferftier die beffere Sälfte den Menschen, die schlechtere den Göttern gu= teilen will, zur Vorenthaltung des Feuers fommt, erscheint eben= sowenig ursprünglich, als die vertragsmäßige Abrede zwischen Göttern und Menschen über die Opferteilung, die vorangeht. Roch lockerer erscheint der Zusammenhang der Pandorasage mit der eigentlich prometheischen, obwohl auch hier ein älterer Kern zugrunde liegen mag, insbesondere die Torheit und Überrtölpelung von Prometheus' untlugem Bruder macht einen durchaus alten Gindruck, fehr im Gegensag zu dem absichtlichen Wesensbild des Weibes, als der Stifterin alles Unheils, das auch fehr alt, aber schwerlich urzeit-

Bang weit entfernt vom Uriprung der Sage ift felbitverftand= lich bes Nischplos traumtiefes Dichtwerk. Immerhin ift nicht ohne Bedeutung, daß ber Meister des neuzeitlichen Traueriviels auf dieje Weftalt zurückariff, um ihr all' feine tiefen Gebanken von Leid und Liebe bes autigen Schirmherrn ber Menichen und von han und und Reid ber Götter in den Mund zu legen. Wenn Prometheus fast jum Beiland gesteigert erscheint, und wenn biefer Beiland an ben Felsen geschlagen wird, weil "allzu sehr er die Menichen geliebt". fo fliegen Die Wedanten von diefem leidenden Salbaott unwillfürlich bem anderen zu, den man zu Golgatha ans Kreuz ichlug.1) Aber biefem gang allgemeinen Bedanken, der über die Stufenverschiedenheit ber veralichenen Gestalten fast nur zwei Givfelvunfte gläubigen Uhnens der Menschheit in Beziehung setzen will, gesellt sich ein ameiter Bergleich, der mit der heutigen Untersuchung enger ver= fettet ift: in beiden Fällen ist ein romantisches Wiederausleben des Beilbringergedantens auf viel höherer Stufe gefnüpft an den ältesten Gottesfeim der Urzeit. Nur daß das eine Mal ein lebendiger Menich bem Glorienschein ber alten Glaubensgestalt zum Träger wird, während sie im anderen Kall die steigernde Kraft des hohen Dichters nur im Kunftwerf wiedererstehen läßt. Doch man entsinne fich, wie das fpate Judentum eine Weile unschlüffig geschwantt hat, ob es die Wiedergeburt feines Gottesstaates von einem neuen Boten bes Alleinen oder von dem alten Seilbringergotte felbft er= marten folle.

So bleiben auf den ersten Blick für die Erkenntnis des echten alten Heilbringers Prometheus kaum mehr als einige Namen. Sie stimmen freilich auf das beste zu den Vorstellungen, die man von den lebenden Urzeitvölkern her an die Gestalt heranzutragen versmag. Allerdings auch sie sind nicht ganz alten Gepräges: Vorsdenker und Nachdenker sind nicht eben naive Namen. Aber in Gluskap, dem Lügner, dem Heilbringer der Wabanaki, würde sich ein auffällig ähnliches Seitenstück solcher selbstverständlich nachträgslichen Benennung sinden — sei es, daß die nähere, buchstäbliche, vermutlich frühere Bedeutung des Namens, sei es, daß seine hohe

<sup>1)</sup> Co ausgeführt in Altertum und Mittelalter I (1901) 167i.

übertragene Meinung als des Verheißenen aber nicht Wiedersgekehrten in Betracht gezogen wird. Im letteren Fall ist die Gleichheit der Ausdrucksstuse besonders auffällig. Sie gehört also noch den höhern Schichten der Urzeit an. Auf sichere Erkenntnis der darunter gelagerten Tiergeistschicht und eines Tiernamens, wie bei dem Gluskap-Wolf der Wabanaki, wird freilich im Falle des Prometheus kaum zu rechnen sein: es kann, wie es scheint, kein Tier mit ihm in so nahe Beziehung gebracht werden, um hier auch nur eine Vermutung zu wagen.

Gang tief in frühe Urzeit weist bagegen ber Umstand, baß Prometheus nicht allein, sondern mit einem Bruder vereint auftritt. Daß dieser Bruder zu ihm nicht zwar in feindlichem, wohl aber in harmlosem Gegensatz gedacht ift, findet in dem südostameri= fanischen Zwillingspaar Keri und Kame sein vollgültiges Gegenftuck. Bon dem eigentlichen Umt des Prometheus aber, das die spätere Sage ihm zuweist, braucht feineswegs alles spätere Butat zu sein. Wenn bei Nischnlos der Gebrauch der Haustiere, die Schrift, die Bahl, die Beiffagung aus Zeichen und Bogelflug, aus Gingeweiden und Opfern, Arzneikunde und Traumdeutung, Erzbearbeitung, Baufunft, Sternenkunde und Schiffahrt auf Prometheus guruckgeführt werden, so widerspricht feine von diesen Annahmen dem Borftellungs= freis, den lebende Urzeitvölker um echte Beilbringergeftalten gezogen haben.2) Jede von ihnen fann freilich auch Ausgeburt der vervoll= ständigenden Vorstellungstraft des Dichters sein, feine aber wurde in einer Urzeitsage unecht wirken. Auch der schlaue Schelmenstreich, mit dem Brometheus den Zeus bei der Opferteilung hintergeht, gehört, abgesehen von dem Ramen des Gottes, in diese Gruppe, wie denn auch den Feuerraub felbst der Rebenumstand des liftigen Diebstahls besonders vertrauenswürdig macht: er hat viel Wesens= ähnlichkeit mit dem Schalksstreich, durch den Jelch, der Rabe, an der amerikanischen Nordwestküste Sonne und Mond für die Menschen stiehlt.

Sehr bemerkenswert sind endlich die Verkettungen der Prometheussage mit Flut und Menschenschöpfung. Sie treten zwar nur in sehr späten Berichten — bei Apollodoros, bei Ovidius, bei

<sup>1)</sup> Bgl. oben auf 3. 33f.

<sup>2.</sup> Bromethens B. 445 ff., 480 ff.

Herdings wird Prometheus nur als Beauftragter des Zeus darsgeftellt, der, sei es uranfänglich, sei es nach der deukalionischen Flut, in dessen Auftrag die Menschen aus Schlamm gebildet und ihnen dabei alle Eigenschaften der Tiere eingegeben habe. Aber er wächst höher da, wo er als Bater des Deukalion und als Spender des rettenden Rates vor der Sintslut geseiert wird, und es wäre nur natürlich, wenn jene Unterordnung unter Zeus erst das Erzeugnis einer späteren, die einzelnen Göttersagen begrifflich zus sammenschließenden Zeit wäre.

An Versuchen, auch diese Gestalt als aus einem Sinnbild entsstanden zu erweisen, hat es nicht gesehlt: in älterer Zeit hat man Prometheus als eine Verkörperung des Tranges der Menschheit nach Gesittung oder aber — noch unmöglicher — als die der irdischen Begehrlichseit der Sterblichen, im Gegensatz zu der "höhern Geistigkeit" der Olympier, in neuerer als eine Verpersönlichung des Feuers, aus dem alle Gesittung hervorgehe,2 deuten wollen. In Wahrheit leuchtet der Persönlichseitskern der Ursage in keiner Gestalt des griechischen Götterkreises so deutlich durch, wie in dieser. Vielleicht, daß Prometheus auch deshalb so lange Zeit nicht zum eigentlichen Gott gesteigert worden ist, sondern nur als Halbsgott gegolten hat.

Ühnlich und vielleicht aus ähnlichem Grund ist es Heratles ergangen: alle für die Urzeit ins Gewicht fallenden Sagen, die an seinen Namen geknüpft sind, lassen ihn als Helden, als Halbgott, nicht aber als Gott auftreten. Aber über seine älteste Gestalt Klarheit zu gewinnen, ist wesentlich schwieriger. Aus einem seltenen Grunde: er ist nicht, wie so viele andere griechische Heilbringers götter, durch die verstandesmäßige Versinnbildlichung späterer oder durch die dichterische Willtür noch späterer Zeiten mit einem Schlingwert verhüllender Arabesten überzogen worden, sondern seiner hat sich die ganz alte Sagenbildung bemächtigt, die, selbst vielleicht noch der Urzeit angehörig, doch der echten Heilbringersage,

<sup>1)</sup> Pfau, Prometheus (Paulh, Real-Enzhklopädie der klassischen Altertumswissenschaft VI 1 [1852] 96 f.), C. S[chmitz], Prometheus (Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology III [1870] 544 f.).

<sup>2)</sup> Preller=Robert, Theogonie 492.

wenn sie wirklich bestanden hat, erst nachgefolgt, sie aber zu um so größerer Unkenntlichkeit umgestaltet hat, weil sie ihr noch so nahe perwandt war.

Immerhin ift nicht unmöglich, daß die zwölf Kämpfe, beren abacpante Rahl die etwas fpatere Entstehungszeit hinreichend verrät. deren Inhalt aber ebenso gewiß für fehr frühen Ursprung spricht. sich allmählich aus einer Kernsage abgespalten oder, ursprünglich fremden Ursprungs, sich mit ihr vereinigt haben, die vielleicht nur von einem Kampfe, einem Drachenkampfe erzählte. Ginen leisen Anhalt dafür fönnte gewähren, daß in der ältesten, heut unterscheid= baren Schicht ber Sage, der fretischen, der Rampf mit der Schlange besonders deutlich hervortritt, und daß die Schlangenkämpfe über= haupt noch in dem Areis der zwölf Abenteuer mehrfach vertreten find. Die sernäische Schlange und Kerberos, ber Höllendrachen, find drachenartige Ungeheuer, in einer fehr alten Fassung mußten auch die Upfel der Besperiden von einem Baum gepflückt werden, um den fich eine Schlange mand, fo daß der vierte Teil aller Sagen der endaultigen Form auf den hier vermuteten Urfern guruckgeführt werden konnte. Rum Überfluß wird die lernäische Schlange Sydra, das ift Wafferschlange, genannt, was an die alte Berbindung von Flut und Drachen anklingen könnte; ferner gilt fie als bes Tuphon Tochter, und Kerberos ist wohl vollends mit dem Typhon gleichzuseten.1) Doch auch wo die überlieferte Geftalt der Sage fehr wenig Ahn= lichkeit mit einem Drachenkampf mehr hat, mag er noch als Kern in ihr steden. Sehr deutlich wird das bei Herakles' Kampf um die Rühe, der nach dem indischen Seitenstück der Entführung der Rühe durch Indra sehr wohl eine abgeleitete Form des ursprüng= lichen Drachenkampfes darstellen könnte.2)

Weiter wird der Gestalt des Herakles auch dadurch ein minder einseitiges, volleres und deshalb heilbringerhafteres Ansehen versliehen, daß eine seiner ältesten, übrigens auch ganz in Bergessens heit geratenen Formen die eines Heilgottes ist: man hat ihn Beiland und Held zugleich genannt. Endlich hat man ihn als

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Gruppe, Griechische Mythologie (1901) 453 ff.; dazu Preller, Griechische Mythologie II (<sup>3</sup>1875) 189 ff. und Gruppe, Die griechischen Kulte und Mythen in ihren Beziehungen zu den orientalischen Religionen I (1887) 573, 577: über die typhoischen Kämpse tiberhaupt.

<sup>2)</sup> Bgl. Clbenberg, Beda 143 ff. mit Preller, Mythologie 3II 204 ff.; dazu v. S. 145.

Sonnengott gedeutet, was zwar vielleicht irrig ist, ihn aber zu gleicher Höhe wie etwa Apollon hebt. Ungewiß bleibt indessen alles.

Läßt man auf der Suche nach ber Gestalt des Beilbringers es auch bei diefen fünf Götter- und Halbaöttergestalten bewenden. das Bild, das sich ergibt, ist noch immer bunt genug. Db guch nur aus diesen Formen ber Sage auf einen Urfeim bes griechischen Seilbringers geschloffen werden dürfte, bleibe gang bahingestellt. Er müßte voller und vielseitiger als sie alle angenommen werden; die Tochterableitungen wären burch mancherlei Berwitterung, Spaltung und Abwandlung aus dem mütterlichen Urbild entstanden. Doch ift mußig, diefes entwerfen zu wollen. Daß die Spaltung des Voltes durch die Bodenbeschaffenheit wie durch staatliche Trennung auch eine äußerste Mannigfaltigfeit von Gottesentwicklungen hat entstehen laffen, ift leicht verständlich und fann jedenfalls an der Vermutung nicht irre machen, daß auch hier die blutreiche Verfonlichkeit eines als wirklich gedachten Wesens ben Ausgangspunkt für die Gottesaestaltung barbot, nicht aber die schattenhaften Berfinn= bildlichungen einer weit späteren Entwicklungsstufe.

Jedem Migwerstehen vorzubeugen, sei noch einmal daran erinnert, daß die Keimbildungen griechischer Glaubensentwicklung, von denen hier die Rede war, wie die Urzeitstuse der griechischen Geschichte überhaupt lange vor den ersten Anfängen des durch Schrifttum und Überlieferung heller beleuchteten Zeitraums, lange noch vor den frühesten der homerischen Gesänge, die in der hier festgehaltenen Stusenordnung dem früheren Mittelalter zuzurechnen sind, gesucht werden müssen.

#### 3. Germanen.

Wer unter den germanischen Göttern nach dem durch spätere Hüllen blinkenden Kern des Heilbringers sucht, wird sehr lebhaft an die Gleichläufigkeit der germanischen und der indischen Glaubensentwicklung in ihren ältesten Stücken erinnert. Wie Diāus durch Indra von der ersten Stelle im Götterkreise verdrängt wird, so

Ting von Woban. In beiden Fällen mag nicht eigentlich ober doch nicht allein ein zeitliches Nach-, jondern auch ein räumliches Nebeneinander vorliegen. Denn ehe Indra, ehe Wodan ihre älteren Rebenbuhler vom Herricherits stoken fonnten, mukten fie selbst in einem engeren Bereich zu Göttern erwachsen sein; nur aus der Zusammenfügung ursprünglich selbständiger und abgesonderter, aber im Grunde gleichartiger und ebenbürtiger Eingötter fann die Rielgötterei entstehen, die der Begriff eines folden Götterkönigs ichon zur Voraussekung hat. Ting aber ift seinem indischen Schickfalsgenossen insofern überlegen, als von seinem menschhaften Wirken weit mehr Spuren aufzufinden find, als von dem ienes. Ja, die Deutung seines Wesens als die eines Himmels- und Tagesaottes. die sprachlich ohne näheren germanischen Unbalt ist, erscheint für die Zeiten seiner Verehrung faum nachweisbar und steht selbst als Ergebnis heutiger Forschung auf ungemein schwanten Füßen. Fast scheint es, als habe man sie überhaupt nur aufgestellt unter dem Druck des allgemein herrschenden Vorurteils, daß Götter aus der Berpersönlichung von Naturfräften entstanden sein mußten.1) In Wahrheit ist das menschenähnliche Wesen, zu dem er erst allmählich aus dem Sinnbild der von ihm dargestellten Naturfraft geworben fein foll, offenbar von Anbeginn dieser Gottesgestalt so stark auf= geprägt gewesen, daß sie vielleicht nur im Namen eine Beziehung zu dem Teil der Natur hat, aus deffen Verpersönlichung fie angeblich hervorgegangen sein soll. Damit aber wäre die Frage an sich aus dem Bereich der germanischen in den der indogermanischen Götterjage übertragen. Doch ist deshalb nicht aus=

<sup>1)</sup> Man vergleiche eine der neuesten Außerungen zu dem Gegenstand: Einige Sagen und der Kult, den die Schweden noch lange Zeit dem Gott widmeten, zeigen auch den germanischen Gott in seiner natürlichen Birtsamteit... Daneben entwickelte sich aber eine völlig neue Seite seiner Tätigkeit, welche bei den meisten Stämmen fast einzig überwog. Nachdem Kampf und Kriegssahrt zur ersten und wichtigken Lebensausgabe geworden war [wann sollte dies aber eingetreten sein?], wandelte sich die leuchtende in erhabener Muhe über den Wolten in sichten Himmelshöhen thronende Gestalt des idg. Göttervaters zum schwertfrohen Helden. (So Golther, Handbuch der germanischen Mythologie [1895] 201.) Hier erregt schon der Zeitpunkt der Umwandlung Bedenken, warum sollten die vereinigten Indogermanen weniger kriegerisch gewesen sein als die Germanen, oder die Germanen, die sich eben aus die Wanderung begeben hatten, weniger kriegerisch, als die die Wanderung beendeten?

geschlossen, daß der menschhafte Kern dieser Gottesgestalt in ihr mit den Germanen westwärts gewandert wäre.

Man hat auch den Versuch gemacht, noch die friegerischen Eigenschaften des Gottes sinnbildlich zu deuten. Er sei der Tag, das Schwert aber die Wasse, mit der er seinen Gegner, die Finsternis bekämpfte.') Viel näher liegt doch, sie als letzten Nachhall des heldischen Bildes eines menschlichen Heilbringers zu sehen. Ein Nachhall, der noch dis in die Christenzeiten der Germanen tönt, da man ihn dem reisigen Sankt Michael gleichsetzt,') der vielleicht mit dem heiligen Georg als Drachenkämpser ein letzter Erbe uralter Heilbringers und Kampfsagen ist. Im Norden, wo er als Tyr auftritt, lugt auch der Drachenkamps unmittelbar hervor: da wird er als einhändig geschildert, den Arm aber verlor er bei der Fesselung des Fenriswolses, der in der nordischen Sage Träger der alten Drachenvolle ist.8)

Dies alles ist trümmerhaft genug, nicht weil dieser Gott ichon so lange tot ift, sondern weil er vor der Zeit ftarb: Wodan hat ihn verdrängt und ift bei seinen Lebzeiten noch sein Erbe geworben. Tiuz ist dem Glauben, ja dem Gedächtnis der Menschen entschwunden. lange bevor das germanische Heidentum zur Rüste ging. Trothem ift nicht unmöglich, daß etwa zu des Tacitus Zeiten diefer Gott zwar gewiß schon rechter Gott, aber nicht Götterkönig, sondern Eingott war. Denn Wodan und Tor, der Sturm- und der Donnergott, könnten damals noch den Rang von Geistern eingenommen haben, als fie neben Ting verehrt wurden - etwa dem Seno der Frofesen gleich, der dem Großen Geist so weit untergeurdnet ericheint — oder selbständige Eingötter der Gaue oder Bölferschaften gewesen sein, wo sie den höchsten Rang einnahmen. Der Bericht bes Tacitus von der Tiuzverehrung der Semnonen läßt trot der einen Redemendung regnator omnium deus 4) - die im Munde bes diefer Entwicklungsftufe des Glaubens jo fernen Römers um so weniger besagen will, als nicht einmal die heutige Wiffenschaft schon sicher zwischen Geistern und Göttern scheidet — weit eher auf

<sup>1)</sup> Mogk, Mythologie (Pauls Grundrif der germanischen Philologie III [24900] 317).

<sup>2)</sup> E. Hener, Germanische Mythologie (1891) 222.

<sup>3)</sup> Mogt, Mythologie 2316.

<sup>4)</sup> Germania, cap. 39.

eine Eingottesverehrung als auf einen geordneten Götterfreis schließen. Aus Indien brauchen die Germanen die Vielgötterei noch durchaus nicht mitgebracht zu haben, auch ihrer staatlichen Entwicklung würde sie noch kaum entsprechen oder eben erst zu entsprechen beginnen. Auch die in den Diensten start betonte Kriegseliebe des Gottes würde noch keine Tätigkeitsteilung und Rollenstrennung zwischen den Göttern voraussehen müssen; man gedenke nur des in so vielem Betracht ähnlichen Jahre der Israeliten.

Wie immer sich dies auch verhalten mag: die Reste der Heils bringervergangenheit, die auch von diesem Gott mit Sicherheit zu vermuten ist, sind übel verschlissen und zertrümmert. Einige scheinen als Splitterstücke sich völlig von der Gestalt des Gottes abgetrennt zu haben und sind auf neue Nebengebilde übertragen worden. Da ist das seltsame Zwillingspaar Alfis, das dem Tiuz noch sehr nahe steht im Glauben der Menschen und das zu unmittelbar an all die Brüderpaare der amerikanischen Heilbrüngersagen gemahnt, als daß man die Erinnerung an sie unterdrücken sollte. Die auszgesührten Heldensagen, die man auf sie hat beziehen, als menschsliche Umdeutungen ursprünglich göttlicher Abenteuer hat ansehen wollen, mögen diese Beziehung wirklich haben, aber sie schmecken zu sehr nach umdichtender Willkür, will sagen nach späterer Entzstehungszeit, als daß man sie in den Bereich der echten Heilbrüngerzsage verweisen dürfte.

Wenn Wodan jünger ist und von heut her gesehen sich vor Tinz geschoben hat, so leuchtet doch aus ihm der Heilbringertern faum deutlicher durch die Gottesschale seines Wesens in geschichtlicher Zeit. Ihn nämlich hat in Wahrheit die Verehrung seines Volkes selbst zur Naturgottheit gestempelt: ein Windgott ist er wie der Jahre der Israeliten, nur vielleicht mit viel stärkerer Betonung seiner Naturgewalt. Es wäre nicht undenkbar, daß er ursprünglich, wie Heno, der Donnerer der Irokesen, ein Geist höchsten Ranges war und daß allmählich durch Ibspaltung das göttliche Ansees war und daß allmählich durch Ibspaltung das göttliche Ansees war und daß allmählich durch Ibspaltung nimmt man allgemein an, zumal er nicht nur Erbe von Tinz' hohem Amt, nein auch von Tinz' Weib wurde. Wichtiger für den nun zu versolgenden

<sup>1)</sup> Müllenhoff, Zeugnisse und Exturie zur deutschen Seldensage (Ztichr. f. deutsch. All [1865] 347-353, Rödiger, Die Sage von Ermenrich und Schwanhild (Ztichr. des Ber. f. Boltstunde I [1891] 247-250).

Zusammenhang ist, daß er durch diesen Erbgang, aber auch nur durch ihn Teilhaber der lebenswahren Persönlichkeit menschhaften Ursprungs werden konnte. Als solcher wird er nun auch Mitbesitzer einer menschlichen Vergangenheit, und viel von dem Sagens gut, deren alleiniger Eigentümer einst Tiuz gewesen war, mag auf ihn übergegangen sein.

Alber was hier urzeitmäßig erscheint, ist in der Sage Odins, des nordischen Wodan, vielsach mit so späten Bestandteilen — den auf diesen Blättern nun schon so oft festgestellten dürrsverstandessmäßigen oder auch dichterischswillkürlichen Versinnbildlichungen — versett, daß es sehr vorsichtiger Abtrennung bedarf, um hier altes von neuem zu trennen, oder um es unsicherer aber bescheidener auszudrücken, alt scheinendes von neu scheinendem zu sondern.

Drachenkampf, Erd= und Menschenschöpfung tauchen im Voluspa= fang der Edda auf, also fast alle wünschbaren Bruchstücke einer echten Heilbringersage. Aber sie find zu einem Teil von Arabesten genealogischer Lustbarkeit umgeben, zum Teil von versinnbildlichender Naturdeutung umgewandelt. Überdies ift alles ichon vom Standpunkt der natürlich wesentlich jüngeren Bielgötterei dargestellt. Der Entwicklungspunkt, von dem aus die Schöpfung der Welt dargestellt wird, entspricht in manchen Stücken dem des Gilgameichjanges, in andern weicht er von ihm, noch mehr von Jahves Hohnlied im Hiob= roman ab, vor allem dadurch, daß er weit farbenblaffer, weit ärmer an startwirkenden Ginzelheiten ift, als diefe. Das Umt des Drachen verfieht hier der Riefe Dmir, fein Gegner ift Ddin, den feine Bruder Wili und We unterftugen. Diese Teilung des Beilbringers ift schon als spät beanstandet worden 1) — vielleicht nicht mit Recht. ift man im Sinblid auf die vielfachen Brüderteilungen amerikanischer Beilbringer versucht zu fagen. Die Berknüpfung bes Kampfes mit ber Erdschöpfung entspricht gang ber babylonischen Fassung: wie bort aus dem zerlegten Drachenleibe Erde und himmel geschaffen werden, jo hier aus dem Leichnam des Riefen. Gang gewiß wird man daraus nicht die Folgerung gieben dürfen, daß der Ausgangspunkt diefer Sage eine Verpersönlichung der Erde gebildet habe. 2) Alle die in dieser Untersuchung behandelten Seitenstücke leiten viel

<sup>1)</sup> Mogk, Minthologie 2346.

<sup>2)</sup> Wie R. M. Mener (Pmi und die Weltschöpfung, Ztichr, f. Seutsch. Aftert. XXXVII [1893] 3) getan hat.

mehr barauf bin, bas Ungeheuer als leibhaftes Befen an ben Beginn, seine Umdeutung in die Erde aber erft in den weiteren Berlauf der Entwicklung zu stellen: auch hier mag das feindliche Ungetum ipater verirdischt, nicht aber bei Anbeginn der Sagenbildung, bie Erde permenichlicht worden fein. Der Drang zum Erkennen, zu verstandesmäßiger Erflärung mag auch hier den fabelhaften Kern zu gleichsam wissenschaftlicher Folgerung verwertet haben. Dieser findhaft ungeschickte und doch - an den geistigen Mitteln feiner Beit gemeffen - weise Forschungstrieb ist offenbar im Boluspaichon stärfer als im Gilgameschiang entwickelt. Denn so gewaltig= frestenhaft die Dichtung ist: jo viel bunte Einzelheiten vom Kampf wie der Babylonier oder selbst Hesiod in seinem Zeustampf weiß jie nicht zu berichten. Un irgendwelche Entlehnungen aukerhalb des germanisch-indischen Bereichs zu denken, dürfen diese Ent= wicklungsähnlichkeiten faum Unlag geben, wie jehr mit Recht betont worden ift.1) Chenjo sind die Angleichungen an die Weltentitehungs= acipinnite hellenistischer Kirchenväter sicherlich nur zufällig: auch die alten Zeiten haben eine halb verstandesmäßig, halb vhantaftisch verfahrende Spefulation gefannt.2) Am wenigsten aber ift Urjache, ben Kern der Mmir=Sage auf die Schöpfungsgeschichte ber Bibel suruckzuleiten 3) mogen die späteren Ausgestaltungen der Sage, wie namentlich der Poluspajana der Edda, es auch nicht an Unlehen bei der israelitisch-chriftlichen Überlieferung haben ermangeln laffen.

Von urzeitmäßiger Echtheit zeugt der Bericht des Voluspasfanges da, wo er die Odinsbrüder die Erde aus dem Meere heben läßt, auch die Feitstellung der rechten Bahnen für Sonne und Mond entipricht ganz etwa der Bakaïrisage. Die Bezeichnung der Erde als Midgard, das ist Mittelreich zwischen einer oberen Himmelsund einer Unterwelt, ähnelt den Auffassungen der grönländichen Estimo, ohne daß hier an Entlehnung gedacht zu werden braucht. Die Urzeitsarbe dieser Angaben steht in bezeichnendem Gegensaß zu der Gedankenblässe, von der die kindhaste Chemie angefränkelt ist, mit der ein anderer Eddasang, das Lied von Wafsthrudnik, den Riesen Pmir, das erste Geschöpf, aus Kälte und

<sup>1)</sup> Biederum von R. M. Mener (Dmi 6 ff.)

<sup>2)</sup> E. H. Meyer, Germanijche Muthologie 146, wogegen R. M. Meyer, Pmi 2 ff. und, wohl in neuerlichem Anschluß an diesen, Mog f, Muthologie 2377.

<sup>3,</sup> So G. S. Mener, Minthologie ber Germanen (1903) 443.

Wärme entstehen läßt.¹) Allzwiel Gewicht wird man wenigstens im Ansang des Boluspasanges nicht einmal auf die Bielgötterei zu legen brauchen: es ist nicht unmöglich, daß mit dem Geschlecht der Asen, die zu Anbeginn der Welt so selig seben, nicht eigentlich Götter, sondern etwa jene Himmlischen gemeint sind, die auch im Ansang der heiligen Sage der Frokesen den Himmel bewohnen, oder die in der Genesis als Genossen Jahres auftreten und ihre Töchter mit den Menschen Ehen eingehen lassen.²)

Die Erschaffung des Menichen erscheint abgetrennt von ber ber Erde. Aber sie träat in ber nordischen Kassung bes Boluspasanges echt urzeitmäßiges Gepräge, soweit ber Kern in Betracht fommt: daß die Menichen aus dem Solz der Bäume geschnitten werben. Söherer Stufe gehört mahricheinlich ichon bas Beiwerf an. ininfern drei Götter bei dieser Handlung zusammenwirken.3) Auch für die Gedanken der Götterdämmerung, die in die Bufunft gerückt vielleicht durch Umbildung von Sintflutvorstellungen zu Vorstellungen nom Weltuntergang abgewandelt worden sind, mag es erlaubt fein, an die Porstellungen der Wabanafi von der Wiederkehr ihres Beilbringers zu erinnern. Die chriftlichen Einwirfungen, die man für die Götterdämmerung sicher mit Recht besonders start betont hat4), fonnen trondem in vollem oder fast vollem Umfange ein= geräumt werden, wie denn der Streit der Forscher hier sicher, auf beiden Seiten, darin irrt, ein allzuscharfes Entweder-Dder aufzustellen. Chriftliche Beeinflussungen waren gerabe bann am leichtesten möglich, wenn die eigenwüchsig-nordische Sage ihnen halben Beges entgegenfam. Die Geschichte ber Verchriftlichung bes Grofesenglaubens in neuester Zeit fann hier ein lehrreiches Zeitenftück barbieten! 5)

Wenn vielleicht Obin aus Tiuz erst entstanden ist, so ist nicht unmöglich, daß der nordische, ja auch der deutsche Donarschor eine ebenso selbständige Ableitung von dem alten Himmelssherrscher ist — beide zu irgend einer Zeit ebenbürtige Eingötter und früher vielleicht ebenso selbständige Seilbringergestalten. Wodan

<sup>1)</sup> So wenigstens Mogts Deutung (Minthologie 2376.

<sup>2)</sup> Bgl. oben G. 35, 81 ff.

<sup>3)</sup> Mogt, Mythologie 2377 f., 381 f.

<sup>4)</sup> E. H. Meyer, Mythologie der Germanen 460 ff.

<sup>5)</sup> Bgl. oben S. 43.

ber Mindagtt, Donar ber im Sturm dahinbraufende Gewittergott, baben ohnehin zuviel Ahnlichkeit, als daß man sie sich, was zu= aleich aller Erfahrung widerspräche, als Erzeugniffe einer ver-Schiedene Gestalten schaffenden Bielaötterei denken follte. Go fallen Denn auch einzelne Sagenteile, Die man noch ihrer Heilbringerzeit zuschreiben möchte, für beide Götter zusammen. Go vor allem die Rampffage, die Thor nicht gegen den Riesen Omir, sondern zuerst mit ihm gegen die Midgardsschlange, die einst bei Erschaffung der Erde sich um sie legte, und die mit den Meerestreis gleich= gesetzt worden ist, zum Kampf ausziehen läft. Schon hat Thor den Kopf der Schlange im Boot — er zieht sie, wie Jahre sein Milpferd, an einer Schnur — ba zerschneidet der tückische Riese die Angel, das Ungeheuer fällt in das Meer zurück, aber Thor erschlägt nun den Riesen mit seinem Hammer und schleudert ihn über den Bord des Kahnes. Hier erscheint der Drachenfampf ziemlich verwittert und gang getrennt von der Erdschöpfung, aber Die Zusammenhänge sind noch erfennbar genug. Dann wieder find einzelne Riesen ohne alle Umschweise die Gegner Thors in seinem Kampf ober es ift Loti, der Bater der Midaardsschlange, der auch seinerseits zu einem Gott erwachsen ist.1)

Fenrisulfr, der Wolf der nordischen Sage, ein Sohn Lofis, muß ebenfalls ein Abkömmling des alten Ungeheuers fein. Denn ftets find die Götter mit ihm im Rampfe, obwohl fie ihn, wie eine jungere Sage ben Gegenstand weiter ausgesponnen hat, selbst großgezogen haben: dem Tyr=Ting hat er den Arm ab= gebiffen, als die Alfen ihn mit Lift fesselten; er wird dann aber in der Höhle Gioll festgebunden und durch ein Schwert ihm der offene Rachen gesperrt. Dort soll er liegen, bis das Geschick der Götter sich vollzieht. Dem Ursprung näher mag eine andere Faffung der Cage fein, die ihn mit Dbin fampfen, diefen befiegen, bann aber von Bidar, Obins Genoffen, getotet werden läßt. Rur bezeichnend für seine Abstammung von dem großen Urtier sind Die Sagensplitter, in benen er nach dem Sit der Götter schnappt oder gar die Sonne verschlingt. Trots aller dieser saftreichen, farbigen Einzelheiten fehlt es auch hier nicht an einer Simmels= beutung, die den Wolf von einem Sternbild herleitet.2)

<sup>1)</sup> Mogt, Mythologie 2362 f., 360 f.

<sup>2)</sup> Mogt, Mythologie 2347, 310.

## Schluß.

## 1. Die Tiermesen ber frühen, die Beilbringer der fpaten Urzeit, die Götter der Altertumsstufe.

ie Zahl der Völker, deren Glaubensentwicklungen hier auf die Gestalt des Heilbringers und die Entstehung des Gottesgedankens hin nur flüchtig überprüft worden ist, erfüllt noch durchaus nicht den Erdfreis. Aber sie ist groß und dem Schwergewicht ihrer Teilhaber nach bedeutend genug, um die Vermutung zu rechtsertigen, daß es sich hier um einen allgemeinen Vorgang handelt — in dem Sinne wenigstens, daß mit ihm die Richtung umschrieben ist, die einzuschlagen menschliche Glaubensentwicklung neigt, sobald sie nur eine gewisse Höhe erklommen hat.

Un mehr als einem Bunkte würde die Überschreitung der hier innegehaltenen Grenzen durchaus nicht ichwer halten. Die heilige Sage ber afrifanischen Reger scheint reich an Schöpfungsschilderungen zu sein und wenn in einer Reihe von Fällen erste Menichen auftreten, so ift in beiden Gattungen der Kern der Heilbringergestalt nicht zu verkennen.1) Selbst die Sintflut ist hier und da, so am Rongo, nachweißbar. Unter den zu höherer Stufen emporaestiegenen Gruppen haben die beiden Führervölfer der Mongolen, haben Savaner und Chinesen bis auf den heutigen Tag mit anderen Bruchstücken ihres Urzeit-Glaubens auch Göttersagen in Ehren gehalten, die nicht anders zu deuten sind, als auf Fortbildungen des Beilbringers. Die japanische Geisterlehre ältesten Ursprungs hat zwar, hierin der ältesten Göttersage der Babylonier ähnlich, die Gestalten, die auch hier am Anfang zwei gewesen sein mögen, durch Aufbau einer Generationenfolge, mannigfach zerspalten, und hat ihnen auch vielerlei Naturbedeutungen aufgeprägt. Immerhin ist der Kern an mehreren Stellen erfennbar: jo in bem Gegeneinander von Sojan und Amaterafu, aus benen Winter und Sonnengöttin geworden find, auffälliger noch in dem Kampf den Sosan mit einem Drachen aussicht, um die Tochter des ersten Menschenpaares aus jeinen

<sup>1)</sup> Eine freisich nur erst wenig erschöpsende Übersicht findet man bei Rapel, Bölferkunde II (21895) 41 ff., 44 f.

Rlauen zu befreien. Der Simmelsgott Chang-ti ber altesten Chinesen hebt sich durch seine scharf betonte Persönlichkeit so menichenhaft aus dem Gewimmel der zahllofen Geifter, von denen die Erde bevölfert ift, heraus, daß auch in ihm ein zu den Wolfen empor gesteigerter Heilbringer vermutet werben muß. Unter ben Uriern ift auch bei dem phantasieloieiten und deshalb glaubens= und sagenärmsten Volk der Römer — deren Larendienst und beren nüchterne Verstandesmäßigfeit diese Nebeneinanderstellung mit den Mongolen minder abenteuerlich erscheinen läßt, als die räumliche Entfernung vermuten laffen würde — vielleicht eine leife Spur uralten Glaubensautes zu entdecken. Das Bruderpaar Romulus und Remus leiter an sich zu solcher Vermutung. Daß als ihre Pflegemutter — die uripriinglich vielleicht die echte war — eine Wölfin galt und daß ihrem Bater Mars Bolfsgeftalt 1) beigemeffen ift, wurde echt urzeitmäßigen, halb tierhaften Seilbringern wohl aniteben. Go ipat auch die lette Form dieser Überlieserung ent= itanden sein mag, sie fann einen letten Nachhall früher Sagen= findheit darstellen.

Doch vermöchte man auch noch einige Fälle mehr beizubringen, immer noch würde man weit von dem Ziel entfernt bleiben, jene Vermutung der Allgemeingültigkeit beweisen zu können. Dies wäre erst erreicht, wären alle in Betracht kommenden Bölkergruppen zum mindesten in einzelnen artvertretenden Einzelgliedern untersucht. Immerhin lassen sich aus den hier erörterten Fällen einige vorsläufige Schlußfolgerungen ziehen.

Junächst die allgemeinste, daß auch in den Bezirfen des geistigen Schaffens, das an sich sesselloser erscheint als das handelnde Leben, ein hohes Maß von Entwicklungsähnlichkeiten nachzuweisen ist, und zwar selbst in demjenigen von ihnen, der als der persönslichste gilt. Wenn so weit voneinander räumlich getrennte, dem Blut nach so serne Lötker wie Frokesen und Fraeliten auf so weite Strecken hin fast die gleiche Richtung des Glaubenssfortschritts bei mannigsacher Abweichung im einzelnen einhalten, so ist dies erstaunlich genug. Einige der wichtigsten Eigenschaften der altsüdischen Gottesgeichichte sind auch die der irokessischen: die alls mählich fortschreitende Entstofslichung und Entpersönlichung der

<sup>1)</sup> Auft, Die Religion der Römer (1899) 131.

ursprünglich sehr menschenähnlichen Gottesgestalt, die Vermeidung bes Ummeges über die Verschmelzung des Gottes mit einer Natur= fraft, die Aufrechterhaltung des Eingottesgedankens und Vermeidung ber Rielaötterei -- auch bei den Frotesen wohl deshalb, weil es zu einer staatlichen Berichmelzung mehrerer ober zahlreicher Glaubens= gebiete nicht kam, endlich die — auch bei den Frokeien weit vor= geschrittene, wenngleich zulett weit zurückleibende — Steigerung ber Macht und des sittlichen Ginflusses dieses Gingottes. Dies fällt schwerer ins Gewicht, als alle die Übereinstimmungen, die etwa für die einzelnen Bolkstumer innerhalb des arischen Teils der faufasiichen Rasse nachaewiesen sind, und auch als die zwijchen Ariern und Semiten und Aanptern. Wieder beseiftigt fich ber Gindruck, daß auch auf diesem Felde über die Unterschiede der Rassen und Polkstümer hinweg zwar die Geschwindigkeit, nicht aber die Richtung der Entwicklung wechselt.

Die Unterschiede treten auch bei solcher Betrachtung, die nur bei grundfäklicher Sichtung der unwichtigen Roftum= von den wichtigen Wesensunterschieden möglich ist, ftart genug hervor: die Juden, deren älteste Glaubensgeschichte allein mit ber der Frokeien verglichen werden darf, schreiten mit einzigartiger Entschloffenheit auf der anfänglich vielleicht allen Völkern gemeinsamen Bahn fort: sie behalten die lebenswarme Versönlichkeit des Seilbringers bei, laffen fie nicht in Sonne oder Wolfenhimmel verschwimmen und steigern sie doch zum Alleinen. Dabei laffen fie die Grofesen zur Linfen und alle größeren, zur Bielgötterei abgebogenen Bölfer gur Rechten weit hinter sich. Das hängt beide Male mit der staatlichen Entwicklung zusammen, die dort die Frotesen nicht bis zu ftarter und wirklich erobernder, einverleibender Königsherrschaft aufsteigen, hier aber die Völfer mit überstartem Konigtum sich in der Bielaahl der unterworfenen Stammes= und Gaugotter verlieren lant.

Man beachte auch wohl, wie sehr durch diese Teststellungen die Werte verändert werden, die man der Kraft der einzelnen Bolfstümer zumist. Rein Zweifel, die Einzigkeit der judischen Glaubensgeschichte, die die chriftlichen Gottesgelehrten ihr beizulegen von je für nötig gehalten haben, wird, was ihre älteste, die israelitische Strede angeht, beträchtlich eingeschränft zu Gunften nicht einiger weniger, sondern einer ganzen Anzahl Bölter. Auch die Abweichung der ftarten Altertumereiche zur Bielgötterei bin

erscheint als eine Folge nicht so sehr ber Schwäche ihres Glaubens, als der Stärke ihres Staatslebens. Die in Wahrheit einzige, alle anderen Götter überragende Gestalt des Alleinen im Judentum der Propheten kommt schließlich dennoch zu um so unbedingterer Würdigung.

Eine große Schwierigkeit wird bei all' diesen Vergleichen freilich zu Vorbehalten nötigen. Die Entwicklungsitrecken, die je vom Licht der Überlieferung hinreichend erhellt find, find durchaus nicht immer dieselben. Die Nachrichten, die hier für das Hervorwachsen des Gottes aus der Heilbringergestalt bei Babuloniern. Nanvtern, Indern, Griechen, Germanen benutt wurden, betreffen awar allesamt im groben gesehen ein einziges Alter der Glaubens= entwicklung. Aber einmal entstammen sie gang verichiedenen sväteren Glaubensschichten, und sodann find auch die Entwicklungspunfte, die fie in jenem Alter beleuchten, im einzelnen und feineren, oft voneinander weit getrennt. Bu dieser ganzen Gruppe verhält sich die ameri= fanische Glaubensaeschichte, so weit sie hier berührt ist, als eine getrennte, d. h. wesentlich frühere Schicht; mit der einen Ausnahme der altgermanischen Entwicklung, die vielleicht ein Bindeglied zwischen beiden darstellt. Nur wenn die ältesten Spuren des israelitischen Glaubens als vollaultiges Zeugnis zugelassen werden. geben die Anfänge der israelitischen und die Ausgänge der irofesischen Geschichte ein aut Teil des Wegs nebeneinander. Aber auch innerhalb der amerikanischen Glaubensaeschichten handelt es fich durchaus nicht um dieselbe Strecke. Die grönländischen Estimo stehen am weitesten zuruck, Tlinfit und Bafarri, beide ungefähr in gleicher Linie, weiter vor, und auch die Glaubensacichichte der Frokesen, von der zwei Jahrhunderte bei blühendem Leben verfolgt werden können, setzt in ihrem Anfangspunkt etwas weiter vorn ein, als die Vorhut der Nordwest- und Südost-Amerikaner vorgerückt ift. Die mittelauftralischen Borstellungen endlich sind wiederum von den Tlinfit, ja vermutlich selbst von den Grönländern durch eine gemiffe unausgefüllte Entfernung geschieden.

Nun ist sicherlich erlaubt, von der Einheitlichkeit der Entwicklung aller dieser Bölker überzeugt zu sein und eine ideale Linie anzunehmen, die für alle den Weg ihres Fortschreitens gebildet hat — geringere Abweichungen und ein mannigfaltig verschlungenes Net von Seitenpfaden vorbehalten. Aber beweisen läßt sich bergleichen nicht. Mag auch die höchste Wahrscheinlichkeit bafür vorliegen, daß etwa die Tlinkit bei weiterem Fortschreiten den Standpunkt der Irokesen erreicht haben würden, oder daß in den Irokesen ganz derselbe Trieb zur Verfeinerung und Verzgeistigung des ursprünglich ganz menschhaften Gottesgedankens tätig gewesen ist, wie in den Ikraeliten und frühen Juden; eine zwingende Schlußfolgerung liegt nicht vor.

Was möglich ist, darzutun, ist dieses: es bestehen oder bestanden eine Anzahl von Glaubenszuständen, die in ihren wesentslichsten Eigenschaften einander so weit entsprechen, daß sie zu einer langen Kette — genauer gesprochen zu einem langen Kettengeslechte — geordnet vorgestellt werden können, in der ost mehrere Gliedersreihen nebeneinander lausen oder sich teilweise decken, in der aber auch hier und da einzelne Glieder völlig sehlen.

Vielleicht wird es gelingen, das eine oder andere dieser missing links aus dem großen Vorrat noch ununtersuchter Glaubenszgeschichten aufzufinden, aber ob auch alle? Doch selbst wenn dies geschähe, so würden die Gegner einer solchen Betrachtungsweise noch den Schein des Rechtes für sich haben, das sie ermächtigt, jeden ursächlichen Zusammenhang zwischen den eizelnen Teilen der Kette zu leugnen. Denn allerdings sehr oft ist hier die eine Tatsachenreihe zu Hilfe genommen, um für eine andre Richtung, Ordnung, Ergänzung zu finden.

Wer aber über die Mannigsaltigkeiten des Kostüms überhaupt nicht fortzukommen vermag, wer unter dem bunten Farbenreichtum von Fleisch und Blut nicht die Strukturähnlichkeiten des festen Knochenbaus zu erkennen vermag, den auch die zarten Gebilde des geistigen Lebens besitzen, der wird auch das Dasein jener unterbrochenen Kette nicht anerkennen. Er mag in Gelassenheit sich jener Forschungsweise wieder zuwenden, die das Gewesene oder Seiende Stück für Stück beschreibt und zehn wichtige Einzelheiten unter hundert unwichtigen mit Geschief und Ersolg zu verbergen bemüht ist.

Sei es versucht, das Ergebnis dieser Untersuchung allen solchen halb oder ganz unberechtigten Einwänden zum Troß seit= zustellen. Die Ühnlichseiten und Gleichläufigkeiten auch der ent= legensten Glaubensentwicklungen drängen sich so start auf, daß man von ihrer inneren Einheit als von einer vorläufig für voll

anzurechnenden Unnahme ausgehen darf. Der Gindruck ist um fo entschiedener, als die Glaubensgeschichten der Völker ja nur Teile ihrer Wesamtentwicklung sind und auf das manniafachste durch ihr staatliches und jonjtiges Erleben beeinflunt werden. Und wie badurch fehr viele der Besonderheiten und Abweichungen der ein= zelnen Glaubensformen erflärt werden, so wird damit ihrer Bergleichung freilich auch Maß und Ziel gesett. Co mußte die irofesische Glaubensentwicklung, wenn sie noch durch einige Jahr= hunderte freien Lauf gehabt hätte, bei aller Ahnlichfeit mit der israelitisch-jüdischen auf den früheren Strecken einen wesentlich anderen Weg eingeschlagen haben, weil sie von einem staatlich und friegerisch ungewöhnlich starten Stamm, nicht aber von einem in Dieser Hinsicht ungewöhnlich schwachen Volk getragen wurde. Wie unabanderlich aber muß die Triebfraft der Entwicklung sein, wenn fie trot allem diesem Wandel der Voraussekungen die Völfer immer wieder in derselben Grundrichtung vorwärts treibt.

Am mindesten klar sind, wie nicht zu verwundern, die Anfänge bes Gottesgedankens zu erkennen, sie liegen von Dämmer und Zwieslicht eingehüllt. Ist die hier vermutete Ableitung des amerikanischen Tierheilbringers von dem mittelaustralischen Alcheringawesen oder einem verwandten Gebilde richtig, so steht am Anfang dieses Göttersstammbaumes ein Wesen, dessen übertierische Artung zwar wohl zu durchschauen ist, dessen Verhältnis zum Geist, zur Seele aber schwierig zu bestimmen ist. Nur so viel scheint sicher, daß es an sich lebend, wesenhaft gedacht ist: schon der Zusay Alcheringa, der es in die Vorzeit versetzt, macht geltend, daß es zwar in die Verzangenheit, dann aber um so entschiedener in seine Lebenszeit gestellt wird. Daß ihm ferner ein Kuringa als Sit seines Geistes beigegeben wird, macht vollends ersichtlich, daß es von einem Geist abgetrennt gedacht wird.

Allerdings muß hier bedacht werden, daß nach Urzeitbegriffen selbst zwischen den lebenden Menschen und einem Geist die Grenzen schwankender sind, als unserer scheidelustigen Vorstellungsweise lieb sein mag. Ein amerikanischer Seher hat die Gigenschaft, daß ihn seine Seele verlassen, also zur frei schwebenden werden und als solche sich um Meilen von ihm entsernen kann, wenn er nur eine Viertelstunde lang schläft. Dennoch ist die tote Seele und der aus ihr entwickelte Geist etwas völlig vom Leib Getrenntes und selb-

ständia Gewordenes. Und so bleibt der grundlegende Unterschied zwischen Geist und Seilbringer, daß der Geist eine gesteigerte Totenseele, der Beilbringer aber ein gesteigertes Lebewesen, sei es halb Tier, halb Menich, jei es gang Menich, baritellt. Menn bei sväter ansetender weiterer Berfeinerung der Beilbringer auf bem Wege zum Gott neuerlich die Eigenschaften eines Geistes annimmt. fich in bovveltem Sinne des Wortes vergeistigt, wie bei den 3rofesen, so bleibt der Kern der Versönlichkeit doch bestehen. Er ift es denn auch, der eigentlich dem tierischen oder menschlichen Heil= bringer bei dem Wettbewerb um die Obmacht und zugleich um die zufünftige Bildung der Gottesgestalt zum Gieg über alle Beifter perholfen hat. Der Beilbringer war als lebenswarmes, greifbares Befen mehr Persönlichkeit als die wesenlosen, schemenhaften Geister und Seelen. Die Erinnerung an die lebenden Menschen, beren Reft sie darstellten und die ja ihrerseits Versönlichkeiten waren, scheint zu schnell verblakt zu sein, als daß fie der Greifbarkeit und Rund= beit des Tiermensch-Beilbringers hatte standhalten fonnen.

Innerhalb der amerikanischen Gruppe sehlt es nicht an mannigsachen Abstusungen und Besonderheiten. Während der Große Hase der frühen Algonsin und der Rabe der Tlinkit ihre Tierheit noch unbesangen zur Schau tragen, sind Keri, Joskeha und Gluskap bei Bakaïri, Frokesen und Wabanaki schon völlig zu Menschen geworden, wenngleich die nahe Verwandtschaft mit dem Tier aus dem Pslegevater Jaguar bei Keri, aus dem Bruder Wolf bei Gluskap noch ein wenig hervorlugt. Als völlig von diesen Schlacken gereinigt erscheint auch der zum Großen Manito gesteigerte Hase der neuesten Algonstin nicht, denn er hat noch Tiermenschgeister zu Gesellen; der einzige Foskeha der Frokesen hat die alten Wesenssormen völlig abgestreist, wie er denn auch der einzige ist, der zum reinen Gott aufstieg. Eine Linie, die der Huirakotscha der bereits zur Altertumsstuse emporgestiegenen Altzperuaner kaum weiter getrieben hat.

So dehnt sich fast über den ganzen Erdteil eine Form entstehender Gottheit, die alle ihre Kraft aus dem Gedanken der Persönlichkeit zieht, das Halbtier zum Menschen, den Menschen zum Gott steigert, immer aber auf dem sesten Boden der Erde, im Bereich der irdischen, lebendigen, persönlich umgrenzten Wesen bleibt. Dies ist ein Bezirk, der auch dem Urzeiterkennen leicht zugänglich

mar. Der Ausgang ber Urzeit, aber erft er, muß über biefen porhandenen Bestand eine gang neue Sulle gebreitet haben, die ihre Farben der außerirdischen Natur, insbesondere dem Simmel, ent= lehnte. Einige der Heilbringer — nicht alle — nehmen Namen on die der Sonne, dem Mond, der Morgen= und der Abend= bämmerung entnommen sind. Der Rabe der Tlinfit gehört dieser höchsten Unterstufe der Urzeit noch nicht an. der Große Manito ber jüngeren Alaonfin hat zwar feinen Tiernamen abgestreift, aber feine Unleihe beim Himmel gemacht, ebensowenig der Glustav der Wabanafi, wohl aber Reri, der nach der Sonne, und Sosteha, der nach dem heraufdämmernden Morgen genannt ift. Wie immer diese Benennung zustande gefommen ift - ob durch Herübernahme der glänzenden Bezeichnungen von auswärts, oder ichon in dem Wunsch die Größe des so Geehrten sinnbildlich mit der des Simmels in eins zu feten - jedenfalls rührt die Gottes=, die Beilbringergeftalt aus ihrer tierisch-menschlichen, vor allem aber personlichen Vergangenheit, nicht aber von irgendwelcher Versinn= bildlichung der Naturfräfte her. Diese ist als eine zunächst leichte Sulle hinzugekommen, als ein Späteres, wenn nicht Fremdes in Amerika wenigstens find alle Sonnen- und Windnamen bei ben Beilbringern der Urzeitvölfer der Ginschleppung aus den benach= barten Gruppen höherer Stufe bringend verdächtig -: die Quelle des Gottesaedankens aber ift die Versönlichkeit irdischer Wesen. nicht — wie man hundertmal behauptet hat — die Verversön= lichung überirdischer Naturgewalten.

Den ersten Grund dafür gewährt die hier geschilberte Vorgeschichte, den zweiten die Künftlichkeit des geistigen Vorganges, der von der heute herrschenden entgegengesetten Annahme vorausgesett wird. Wie sollten überhaupt Urzeitmenschen dazu kommen, die Sonne zu versinnbilblichen, zu verpersönlichen? Keiner der Versechter der heutigen Ansicht hat sich die Mühe genommen, das im einzelnen klar zu legen. Für unsere an tausend abgezogene und blasse Begrifflichkeiten gewohnten Köpfe ist dies sehr leicht. Wie aber hätten die Kindervölker die Sonne, die als ein seuriger Vall oder als eine glühende Scheibe vor ihnen schwebte, in einen Menschen umdenken sollen. Hätten sie etwa erst die farbige Vorstellung Sonne in einen Begriff und darauf wieder den Begriff in einen Menschen übersetzen sollen? Dies sind schier Unmöglich=

feiten. Für Amerika ist nicht einmal auf den einzigen Weg hinsgedeutet worden, der für Urzeitmenschen, die von der Anschauung der Sonne oder des Morgenlichts zu persönlichen Gottess oder Heilbringergestalten hätten gelangen wollen, gangdar gewesen wäre: die Annahme eines Sonnengeistes, den man allmählich zu einem menschhaft persönlichen Gott hätte verdichten müssen. Dafür sind schwächere Seitenstücke vorhanden: etwa in Heno, dem Donnerer der Frosesen. Nur daß niemals sich ein solcher Geist zum Gott ausgewachsen hat, alle sind in untergeordneter Stellung verblieben, wie z. B. der Sonnengeist der Frosesen neben ihrem Herrschergott von Heilbringerhertunst, derselbe Sonnengeist, dessen Dasein schon gegen die Herleitung Fossehas aus der Sonne spricht!

So auch haben die grönländischen Estimo, die so viele Geister haben, keinen zum Gott auszubilden vermocht. Und wozu etwas behaupten, das an sich keinen Halt hat, da eine unvoreingenommene Prüfung der Uberlieferung eine so viel einfachere Lösung ergibt?

Noch wird man einwenden, es habe sich bei den Anfängen der Götterbildung nicht um eine Bersinnbildlichung, sondern um eine harmlose Vermenschlichung gehandelt: wie etwa in jener Algonkinssage, die den Sonnenmann hinter dem entlausenen Mondweibchen herlausen läßt. Dier aber erwächst sogleich die Schwierigkeit, daß einer derartigen Deutung die Nebenvorstellung der Verehrung oder gar Andetung völlig abgeht. Immer wird man, um deren Zusstandekommen zu erklären, zu der Verschmelzung mit Seelens und Geisterdienst seine Zussuchschmen und dei jedem Wachstum deren Durchschnitts zu Göttergestalten mit Verschmelzung der abgezogenen Begriffe der Naturgewalten mit den menschlichen Sigenschaften des Gottes, mithin Abstraktion und Versinnbildlichung voraussehen müssen. Dies aber ist wiederum nicht zu denken ohne eine höhere Ausbildung des Verstandes, als sie reinen Urzeitmenschen zur Versfügung steht.

Die eigentliche Quelle aller dieser Frrtümer ist sicherlich die Hineindeutung von Glaubensvorstellungen der nächst höheren Stuse. Die Gottessagen, ja die Götterbildung fast aller Altertumsreiche ist voll von Versinnbildlichungen der Naturgewalt, insonderheit der Himmelskörper. Und es lag nun sehr nahe, rüchwärts schließend

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Schoolcraft, Ethnological Researches respecting the Red Man V (1855) 417 ff.

ben gleichen Trieb als auch in der frühen Urzeit wirsiam nachzuweisen. Man übersah nur, daß die geistigen Voraussehungen von
der einen Stufe zur andern sich völlig geändert haben; die seinensehen die Verstandessähigkeiten müssen sich ganz außerordentlich
entwickelt haben. Warum und wie im einzelnen ist heut schwer zu
jagen, da gerade diese Übergangs-Strecken der Entwicklungsgeschichte
der Menschheit besonders mangelhaft beleuchtet sind. Denn auch bei
den Völkern höherer Gesittungsstusen, die eine sehr weit zurückreichende Geschichte haben, liegt dieser Abschnitt ihres Weges in
einem Zwielicht, in das nur Kückschlüsse einiges Licht zu wersen
vermögen. Die noch heut jungen Gruppen aber, die sogenannten
Naturvölker, reichen in der Regel nicht einmal an die Ansänge
dieser Übergangsstrecke heran.

Durchaus nicht soll die Forschung nun etwa in den entgegen= gesetten Errtum fallen, und ben gang finnbildhaften Göttergestalten ber Altertumsstufe bes Glaubens ihren tausendsachen Zusammenhang mit den Naturgewalten absprechen. Dieses Migverständnis, dem die vorliegende Untersuchung leicht anheimfallen könnte, mag hier noch einmal auf das nachdrücklichste abgewehrt werden. Dem Glauben der Babylonier und Mana, der Altägnpter und Alt= merifaner ist dieser Zusammenhang so tausendfach aufgeprägt, daß an ihm nicht der geringste Zweifel entstehen fann. Nur wird auch hier fehr nötig fein, festzustellen, wie sich die Zusammenschließung zweier so verschiedener Vorstellungeformen, wie sie die irdisch= persönlichen Göttergestalten und die himmlischen und gang un= versönlichen Naturaewalten barftellen, im einzelnen vollzogen hat, und wie zuweilen auch — man gedenke bes Huirakoticha ber Alt= peruaner — die Berfonlichfeit ber menschhaften Götter Diefer Berichmelzung widerstanden hat. Gine Bermutung, doch auch nicht mehr als das, soll hier angedeutet werden: es scheint fast als seien die Connen-, Wind- oder Simmelsgötter der höheren Stufe gumeift nicht eigenwüchfig entstanden, als wirkliche Berperfonlichungen ber Naturgewalten, jondern durch Berbindung und Berschmelzung ber Simmelsförper mit ichon bestehenden Göttern ober Beilbringern,

<sup>1)</sup> Ich bin genötigt, hier auf die Gesantschilderung der Urzeit= und der Altertumsstuse zu verweisen, sowie auf die Lehre vom Stufenbau aller Bölkers geschichte überhaupt, die ich nicht von neuem vortragen kann. (Der Stufens bau und die Gesetz der Weltgeschichte [1905] 15 ff., 28 ff., 94 ff.)

irdisch=menschlicher Herfunft. Denn es ist faum anzunehmen, daß die Jugendgeschichten reiser Altertumsgötter, aus denen auf diesen Blättern ihr Heilbringerursprung heraus gelesen wurde, Aus=nahmen sein sollten. Sehr viele von ihnen aber gehen solche Götter an, die auf der Alterstumsstufe gänzlich zu Naturgottheiten nmgestempelt sind.

Mit wachsender Verstandeskraft muß die Verstandesmäßigkeit des Glaubens gewachsen sein: dieser Schluß ist sehr einsach. Die meisten der sinnbildlichen Übertragungen aber, durch die man Vorzgänge am Himmelszelt in die Göttersage übertragen hat, sind innerlich etwas verstandesdürrer Natur, so köstlich bunt auch zuweilen — nicht immer — die Decke ist, die künstlerisches Vermögen darüber zu breiten gewußt hat. Gewiß auch die abgepaßten Jahlen, aus denen man einmal vier, dann wieder zwölf Götter eines Kreises geschaffen hat, je nachdem man von den vier Vinden oder den zwölf Tierzeichen am Himmel ausging, haben einen Zug kunstemäßiger stilissierender Stärke. Aber daß rein denkhafte Erwägungen zu solchen und vielen anderen Formen des Sinnbilds führten, ist unzweiselhaft.

Der frühen starken eigentlichen Urzeit war diese Form des Sinnbildes fremd. Man hat die alteste Zeit der Deutschen das Reitalter bes Enmbolismus genannt, aber auf Bolfer, beren Uber= lieferung den Kern der Urzeit zu erfennen erlaubt, wird man diese Bezeichnung nicht im mindesten anwenden dürfen. Ginen der stärfsten mittelbaren Beweisgrunde für ihren Standpunft fann die hier vorgetragene glaubensgeschichtliche Auffassung den übrigen Bezirken des geistigen Lebens der amerikanischen Urzeitvölker entnehmen: weder die bildende noch die redende Kunit noch selbst die keimende Wiffenschaft liebt das Sinnbild, die Stilifierung, überhaupt die eigenmächtige Verwandlung des gegebenen Stoffes, sondern im Gegenteil wirklichkeitsnahe, stoffmäßige Auffassung herrscht überall. Tausendsach erhält wohl das heutige Auge von den Linien der Bierfunft, dem Tang der Feite, den Erzählungen des abendlichen Beerdes, den Eindruck gewollter Schönheit, ftilifierender Absicht. Schaut man aber näher zu, so ist es die natürliche Ungelenkheit oder ber Bunich, aus einer bestimmten Technit die nächstliegenden fünstlerischen Folgerungen zu ziehen, die den Schein funitmäßiger Absichtlichkeit hervorrufen.

Gang eng in diesen Kreis eingebettet ift aber auch ber Glauben ber jüngeren Bölfer, und ohne diese Umgebung nicht zu verstehen. Mit der Sage, mit der Erzählung ist die Beilbringer-, die Göttersage so ena verwandt, daß man faum die Grenzen zu ziehen ver= mag. Niemals aber ift das Bunder als Bunder gemeint, sondern immer als Wirklichkeit, von der man so fest überzeugt ist, wie daß die Sonne am Himmel steht. Auch hier führt unsere Anschauungs= weise immerdar in die Irre: schon wenn wir diese Sagen Märchen oder Fabeln nennen, jo trugt biefer Ausbruck. Denn was für uns Fabel ist, war für die Erzähler, wie die Hörer von je Wahrheit. Und daß man alles dies erzählte, hatte feinen anderen jeelischen Grund, als wenn man von den Jagdabentenern des letten Tages, pon ben Gespensterschrecken ber letzten Nacht sprach: Mitteilungs= bedürfnis. Rur leife, leise mag der Drang, zu steigern, zu verstärken, farbiger, bunter zu schildern, in das Land unbewußter Kunftübung hinübergeleitet haben.

Mur einer Einschränfung bedarf dies alles. Es ist nicht un= möglich, daß der so ganz anders geartete Trieb verstandesmäßiger Versinnbildlichung und Verversönlichung der Naturfräfte ichon auf der Urzeitstufe entstanden und aufgekeimt ist, allgemein viel= leicht in den Ausgängen dieses Entwicklungsalters, früher bei besonders hierfür veranlagten Völkerschaften: jenes Sonnenmärchen der Alaontin, von dem noch eben die Rede gewesen ist, gibt moglicherweise einen brauchbaren und andere Fälle vertretenden Belea dafür ab. Ja die Übertragung von Sonnen- und Simmelsnamen auf die Heilbringergestalten ift selbst ein Beweis keimender Neigung zu solcher Versinnbildlichung. Denn so wenig der Ursprung dieser Gestalten hier zu suchen ist, so wenig soll doch die beginnende Umwandlung zu verversönlichten Naturfräften in diesem Vorgang geleugnet werden. Und mag hier auch wirklich überall eine Aufnahme fremden Gutes aus der Hand höherer Bölfer ftattgefunden haben, fo ware auch dies schon ein Zeichen beginnender Empfänglichfeit für berartige Vorstellungsfreise.

Auch hier kommt ein Grundzug der eigenklichen Urzeit in Betracht, um den Zusammenhang der Erscheinungen zu erkennen. Der Übergang von einer mehr erzählerischen Göttersage zu verstandesmäßigem Ausbau von Naturgottheiten mag gegensäßlich genug erscheinen. Aber er wird vermittelt durch den Hauch von

Wissenschaftlichkeit, der schon die ersten Anfänge des Glaubens umwittert, insofern er sich auf Deutung von Naturerscheinungen einsläßt. So wenig wie Glauben und Sage, besser Erzählung, so wenig dürsen Glauben und Forschung in ihren ersten Ursprüngen gesondert werden: die ersten Kätsel des Seins, die der jungen Menschheit auftauchen, sucht sie zu lösen in der findhaftstastenden Art, die nach dem nächsten Erklärungsgrunde greist — das ist nach der Entstehungsursache. Die Sonne ein Büschel roter Marabusfedern, von einem Königsgeier über den Himmel getragen, die Sternbilder auf der Milchstraße grasende Tiere — das ist Wissensschaft, die Sonne ein Leuchtkörper, gestohlen aus der Kiste eines Häuptlings, das ist Glaubenssage der Urzeitmenschen — worin will man hier den Unterschied entdecken?

Man hat für die amerikanischen Urzeitvölker geltend gemacht, auch die Entstehung ihrer Gottesvorstellungen hätte von ben Glaubensgedanken der benachbarten höheren Völker der roten Raffe beeinflußt sein können. Dagegen aber wird man einwenden muffen, daß berartige Einbringiel sich an ihrem Stufenunterschied jofort als Fremdförver erfennen laffen muffen. Go wird man überall ba, wo sich die Versinnvildlichung der Naturgewalten, etwa innerhalb ber Spiele, besonders start geltend macht, auf deren Zusammenhang mit dem Glauben der Amerikaner neuerdings mit allem Nachdruck hingewiesen worden ist,1) derartige Ausstrahlungen aunehmen dürfen. Un den Heilbringern der Nordwest-, Nordostund Südostamerikaner aber ist nur in Hinsicht auf die Namengebung und einige spätere Folgerungen bergleichen zu bemerten. Für sie aber wird zunächst wahrscheinlicher bleiben, daß sie von Merifo und Beru her eingeführt, als daß sie im natürlichen Ent= wicklungsgang als ein höchstes Ziel erreicht worden sind.

Am beweisträftigsten bleibt immer, daß in den minder entswickelten, jugendlicher gebliebenen Fällen zwar sehr viel vom menschenähnlichen Heilbringer zu finden ist, aber nichts von einer noch so feimhaften Vergottung der Naturgewalten. Erst bei den etwas höher gewachsenen Glaubensformen taucht allein der Name von Naturstäften auf, wie bei den Bakari, und bei den höchst gestiegenen der Frokesen zeigt sich nicht etwa die Ausbildung

<sup>1)</sup> Preuß, Bortrag in der Sitzung der Gesellschaft f. Erdkunde zu Berlin im Dez. 1904 (Deutsche Lit.-Zig. XXVI [1905] 49).

eines Sonnengottes, sondern eine Wendung zu einem in hohem Sinne vergeistigten Gotte, der hier nur aus einem persönlichen Heilbringer, niemals aber aus einer Naturgewalt hervorgegangen sein fann. Ja selbst der Huirafotscha der Altperuaner, die im übrigen andere Wege einschlagen, trägt noch deutliche Kennzeichen seines Persönlichkeitse, seines reinemenschhaften Ursprungs an sich. Wäre der Ursprung des Gottesgedankens dei Naturgewalten zu suchen, so müßten doch gerade die unreissten Entwicklungen am meisten für ihn zeugen.

Biele diefer Ergebnisse einer eingehenden Betrachtung der lebenden Urzeitvölker Amerikas werden sich in gewissen Grenzen auf die zu vermutenden Urzeitabichnitte der Glaubensaeschichte der höher gestiegenen Bölfer anwenden laffen. Für die Gleichläufigkeit aller dieser Entwicklungen mit den amerikanischen sprechen im all= gemeinen die Reste der ältesten Formen des Glaubenslebens, insbesondere des Seelendienstes, die für Juden, Babylonier, Agypter, Inder. Griechen. Germanen fich ohne Ausnahme nachweisen laffen. Die Wahrscheinlichkeit ift sehr groß, daß alle diese Bölfer oder ihre Ahnenstämme vom Seelendienst ausgegangen, bann gur Beifter= und zulett zur Götterverehrung gefommen find. Ebensoviel Grund ist aber auch zu ber Vermutung, daß ihre Göttergestalten nicht von Verpersönlichung der Naturgewalten herrühren, sondern von Beilbringergestalten. Ja noch die Tiervergangenheit dieser Gestalten schimmert bei mehr als einem Volke sehr deutlich durch; am fenntlichsten bei ben Agyptern, beren Götter noch halbe Tiere find, in gar nicht unbeträchtlichen Resten bei ben Griechen, in Sinnbildern und begleitenden Tieren wenigstens noch bei ben Juden, Babyloniern und Germanen.

Wie wollte man sich wohl diese Tierbestandteile oder Tiersbegleiter der Göttergestalten auch nur halbwegs zureichend erklären, wenn man, wie durchgehends geschieht, den Ursprung des Göttersgedankens allein in der Vermenschlichung der Himmelskörper sieht. Natürlich, man könnte auch hier den Ausweg sinden, daß Sonne, Mond und Sterne nicht nur mit Menschen, sondern auch mit Tieren in Eins gesetzt seien. Aber da es sich in diesem Reich der Vermutungen immer um die einsachsten Entwicklungswege handeln muß, da viel mehr für sie, als für unnüße Verwickelungen und Umswege spricht, so wird dieser Einwand zurückgewiesen werden dürfen.

Bei einigen ber Göttergestalten ift auch bei sväterem Bachstum der menschhafte Kern ihrer Heilbringervergangenheit jo dauer= haft geblieben. daß er von ihren Gläubigen gar nicht und von heutiger Deutung nur gang mühielig gu gunften eines Naturursprunges fortgetäuscht worden ist: so namentlich im Fall des babylonischen Marduf. In Griechenland find wenigstens die später nur zu Halbaöttern erhobenen Heilbringer Herafles und Prometheus hiervon verschont geblieben, während Zeus und Avollon freilich unzweifelhaft zu Himmels= und Sonnengottheiten aufgehöht worden find. Der am stärtsten beweisende Fall wird immer der des israelitischen Jahre sein: nicht allein, weil er in seiner judischen Steigerung, in seiner chriftlichen Husbreitung für die Weltgeschichte bes Glaubens jo überragende Bedeutung hat, jondern weil an ihm der gang menschhafte Versönlichkeitsgedanke den größten Triumph gefeiert hat. Denn er ist in Jahve-Glohim vor aller Umdeutung in Sonne oder sonstige Naturfraft bewahrt geblieben. Wer will jagen, ob neben mehreren andern Urjachen nicht auch die lebenswarme Menschhaftigfeit dieser gewaltigften aller Gottesgestalten zu ihren inneren Steigerungen und ihren äußeren Eroberungen entscheidend beigetragen hat. Alle Weite des Weges eröffnet diese Entwicklung: ein letter Nachhall tierhafter Uriprünge ift nicht fortzuleugnen, die Beilbringersage bieses Gottes ift jo marfig und heldenhaft ausgebildet wie feine andere, und doch die unerhörte Aufhöhung zum Alleinen das früh erreichte Biel der Bahn!

Wer Mensch und Menschentum hochhält, wird an den find= haften Anfängen des Gottesgedankens nicht allein feinen Uniton nehmen, fondern diese erften Regungen gläubigen Ihnens, weil fie die ersten waren, besonders ehren. Denn auf sie zu schelten oder gar fie verleugnen, mare ebenso toricht, als wenn der reife Mann, ber Greis sich feiner Kindheit schämen und erklären wollte, es jei Verleumdung, von ihm zu behaupten, daß er je auf Sanden und Füßen auf dem Boden gefrochen jei, ober als Gängling an der Mutter Bruft gelegen habe.

Im Gegenteil, eben ben Tiergestalten bes alteren Beilbringerglaubens gegenüber, regt fich dem Forscher bas andere Bedenken, ob fie wirklich zu Recht an die Spitze des Götterstammbaums gestellt werben, ob nicht auch sie noch Ahnen haben. Die itarre Feierlichkeit der Perfer hat oft auf die Renerungssucht der leichten

Griechen gescholten, aber feltsam, der Glaube der Hellenen bat manches Erbstück ber ältesten Urzeit fehr zah und treu festgehalten. Co auch die Pflanzen-, die Baumgeister, das furzweilige Bolt der Druaden und aller ihrer Unverwandten, von denen auch die heilige Sage ber Frofesen einige faum minder schöne Bettern aufweift wie jene Dreieiniakeit junger Mädchen, der Kornähre, Bohne und Melone. Run erhebt fich der Gedanke, ob diese Besen nicht viel= leicht noch älteren Ursprungs als die Tierheilbringer und Tier= götter find. Es ware nicht undentbar, daß das gläubige, ahnende Umfichfühlen in der Natur eher zu den Bflanzen als zu den Tieren gegriffen batte. Und auch hier konnte die uralte, finder= junge Schatkammer Auftraliens vielleicht die Erklärung bieten. Eine der seltsamsten Gigentumlichkeiten der Alcheringamesen der Mittelaustralier ist, daß sie noch ein heiliges Stück Holz bei sich tragen, Churinga gengunt, in denen ihr geistiges Teil wohnt.1) Die Be= deutung dieser Vorstellung wird gesteigert durch den Glauben, daß da, wo ein Alcheringawesen zu Erde wird, ein Naujabaum ent= fteht, von dem ein neues Geiftwesen, ein Arumburinga, ausgeht, das mit dem im Alcheringatier und in seinem Churinga wohnenden fast als eines gedacht wird. Baum und Tier fließen also auf dieser Stufe ähnlich zusammen, wie lange nachher noch Tier und Menich. Daß aber ber Pflanzenglauben ber ältere ift, wird man deshalb gern vermuten, weil er bis auf wenige geringe Reste gang= lich aus dem Gedächtnis der späteren Geschlechter entschwunden scheint, während die tier-menschliche Mischung sich bis in das Entwicklungsalter der eigentlichen Götter erhalten hat. Ja im einzelnen hat die Ausstattung der Alcheringatiere mit einem heiligen Holze auffällige Ahnlichkeit mit dem dienend-begleitenden Berhältnis, in dem auf dieser viel höheren Stufe die Tiere, aus denen wahr= scheinlich die Götter selbst hervorgegangen sind, zu diesen stehen: so der Rabe zu Wodan, der Abler zu Zeus, der Widder zu Umon. Fast noch auffälliger ift, daß in Amerika Heilbringer, ja Geifter selbst nachgewiesen sind, die von einem Schutzgeist begleitet werden.

Noch weiter rückwärts aber steigt hinter der Pflanze gar auch der Stein auf. Die Verehrung heiliger Steine ist in Agypten, in Griechenland, selbst bei den Semiten nachzuweisen: der schwarze Stein

<sup>1)</sup> Spencer and Gillen, The Native Tribes of Central Australia (1899) 513.

der heiligen Kaaba der Araber, die zwei Tafelsteine in der Bundeslade der Juden sind die erlauchtesten Beispiele. Und auch hier wieder ist Australien hilfreich, denn eben jenes Churinga fann auch ein Stein, jenes Nauja ein Fels sein. Der weit verbreitete Tetisch, der in Afrika eine so große Rolle spielt, umfaßt beides, Holz und Stein. Daß der Stein vor der Pflanze stand, wird sich schwerlich je erweisen lassen, es zu vermuten, möchte man sich aus mehr als einem Grunde überreden.

Immer wäre dies am bedeutungsvollsten, daß alle diese außer= menschlichen Wesen, Tier, Baum, Fels, Stein, allesamt nicht als Sik abgeschiedener Seelen von Menschen, sondern an sich gleichjam als Bersontichkeiten, wenngleich mit der Nebenvorstellung eines ihnen innewohnenden höheren Lebens verehrt worden sind. Huch dieses scheint ihnen allen gemeinsam zu sein, daß sie nicht als Gattungsmesen, nicht als irgendein Ränguruh, irgendein Baum, irgendein Stein, fondern als ein bestimmtes einzelnes Tier, ein bestimmter einzelner Baum, ein bestimmter Stein, also gleichsam als eine Persönlichkeit verehrt werden. Nur die Tempeltiere etwa der Nanpter — waren freilich wechselnde Vertreter des heiligen Urtiers, das doch auch vielleicht einmal als ein Einzelwesen angesehen morden ift. Der Nebenbeariff der Vergangenheit, des Gewesenseins, ber all diesen Gestalten anhaftet, soweit sie vergänglich sind — gleich= piel ob Tier oder Mensch — fommt hier zu Hilfe. Man kann fagen, jedes heilbringende Befen wird in die Borzeit zurüchprojiziert: die auftralische Bezeichnung Alcheringa, das ist Vorzeitwesen, ist hier unübertrefiflich flar. Der Baum, ber viel langer, ber Stein, ber immer bleibt, ist ein in dieser Schranke befindliches bestimmtes Ginzelwesen: eine Versönlichkeit ist er umso mehr, also durchaus fein Gattungsbeariff.

## 2. Richtungen und Regeln ber alteften Glaubensentwicklung.

Die Wandlung von Stein und Pflanze zum Tiere kann nur, wenngleich mit einigen Anhaltpunkten, vermutet werden. Aber alle spätere Entwicklung vom halbtierischen Heilbringer bis zum ge-

steigerten Gin=Gottes=Gedanken ist noch stufen= und wechselreich genng. Wer baran Uniton nimmt, der moge sich die feltsame Rwieivältigteit aller Glaubensgeichichte vergegenwärtigen. Rirgend bewährt der Mensch so viel festhaltende Treue und Zähigkeit, als bo er glaubt, nirgends aber fehnt fich bennoch Geift und Geele igitändiger nach eigenmächtiger Neuerung, als in biefem Begirk der garteiten, also auch ichmäßigsten Betätigung, Und so ändert man stetig, indem man zu bewahren vorgibt, und alaubt festzuhalten, da man doch sich und die Gebilde der eigenen Verehrung andert. Wie Wolfen am blauen Simmel ziehen die Glaubensbilder der Bölfer zu ihren Häupten über den Schreitenden: immer die gleiche Maije unendlich feinen Stoffes und doch stetia sich wandelnd in den Umriffen, zwar nicht abhängig von der Willfür spielender Lüfte, aber von dem Geset eines raftlosen Werdegangs.

Die Unlässe dieser Underungen mogen sehr verschiedenfacher Art fein. Spiel ber Vorstellungsfraft, ausbauende Folgerung bes Beritandes, mehr als alles andere die Schnsucht des Herzens nach immer unbedingterer Hingabe, immer höherer Steigerung des verehrten Wesens, sie alle sind beteiligt. Aber auch irdische Gegeben= beiten greifen in seltsamer Mischung in das Zusammenwirken aller dieser seelischen Überwirklichkeiten. Man kann sich zulett der Ber= mutung nicht entschlagen, als seien die prometheischen Gestalten offer jener Heilbringer lette Widerhalle irgendeines Urbildes, des ober der ersten unter den Menschen, denen gelang, Teuer nach Willfür und Belieben zu erzeugen, oder daß wirklicher Tierfampf, wirkliche Brudersehden den Stamm dieses so weit verzweigten Sagenbaumes gebildet haben. Um feltsamsten aber ift vielleicht eine Vermengung geschehener und geahnter, geträumter Dinge und Menichen, für die awar nicht die trümmerhafte Überlieferung aus der Urzeit wirkliche Belege, wohl aber die besier beleuchtete Ge= ichichte späterer Zeiten Seitenstücke gleichsam zweiter Sand liefert, die auf jene ältesten Vorgange der Glaubensbildung gute Ructschlüffe zulaffen.

Es besteht ein Kreis von Vorstellungen, von Taten, Eigen= schaften, die alle einem Wesen zugeteilt sind, jahrhunderte-, vielleicht jahrtausendelang. Darauf ersteht ein wirklicher Mensch, der Bunderwürdiges vollbringt und unbedingte Verehrung wachruft. Ein weiteres Jahrhundert, vielleicht nur wenige Jahrzehnte ver=

gehen, da wächst der alte Glaubensbesitz mit der neuen Gestalt que fammen. Und wieder nach einem Jahrhundert ist aus beiden eine untrennbare Einheit geworden, die kein noch so fühler Scharffinn pollia sicher in ihre Urbestandseite zerlegen fann. Der ausgezeichnetite Fall der geschichtlichen Zeiten ist der von Jejus. Wie rätselhaft por ihm, in ihm, an ihm, über ihm die alten Heilbringergedanken erwachten, die ehemals so aang fest an die langst zum Gott ge= wordene Gestalt Jahves geheftet waren, ist berührt worden. Gelingt zufünftiger Forschung einst das gigantische Werk einer endaultigen Bergliederung der Jesusgeschichte und einer Zurücksührung ihrer Urbestandteile auf ihre indischen, babylonischen, versischen oder gesamt= prientalischen Ursprünge, außer der israelitisch-jüdischen Haubtquelle. so wird vermutlich ein ganzes Net folcher Übertragungen nachzuweisen sein. So viel reicher und zusammengesetzter aber auch dieser Vorgang später Zeiten sein mag, ein wenig ähnlich wird man sich die Schicksale der Heilbringer denken dürfen. Und wer mag sagen, wie viel rotes warmes Blut lebendiger, heldischer oder weiser Menschen den Kitt für den Aufbau der Gottesgestalten dar= geboten hat.

So dunkel, so rätselreich ist die Geschichte der Jugend unserer Götter. Und doch mag die suchende, grübelnde Einbildungsfraft nicht verzichten, die flackernden, ungewissen Lichter ihrer Vermutungen selbst in die entlegensten Bezirke dieses nächtigen Bereiches fallen zu lassen. Eine Frage drängt sich dem Forscher bei all diesen Vergleichungen und dem Ergebnis so vieler Gleichsörmigkeiten auf, ohne daß er sie irgend aufgesucht hat, ja fast wider seinen Willen: wie ist die übergroße Zahl von Ühnlichseiten, ja von Übereinstimmungen, in den Grundzügen der Gottesentwicklung zu erklären?

Sieht man ab von dem freilich stets wechselnden Gewand der Namen und des Beiwerks, von dem minder verschiedenen, doch noch immer mannigsaltigen Fleisch und Blut der eigentlichen Erzählung, so ist der feste Knochendau der Grundvorstellungen in all diesen heiligen Sagen von erstaunlicher Gleichartigkeit. Zuletzt kann man sich fast einer leisen Enttäuschung über die Armut der Vorstellungstraft dieser frühesten Zeiten nicht erwehren, ein Gefühl, das freilich aufgehoben wird durch die Freude an der Festigkeit der großen Entwicklungsgesetze der Menschen. Sucht man die Übereinstimmungen zu erklären, so ergeben sich drei Möglichseiten. Die erste, von der

bei früheren Gelehrtengeschlechtern am häufigften die Rede war, ift die Annahme von Übertragungen fertiger Sagen, vollendeter Botter= gestalten von einem zum anderen Bolfe. Bei naber Nachbarschaft ober ermiesener Abstammung und unter Boraussenung sonstiger Bestätigungen, insbesondere vom Standvunfte der Gleichstufiakeit, merden Vermutungen dieser Art nicht abzuweisen sein. In der übergroßen Mehrzahl der Fälle aber handelt es fich um leere Will= fürlichkeiten und Luftschlöffer, die vor eindringender Nachprüfung längft in Richts zerftoben find, wie alle jene Behauptungen von chriftlichen und judischen Ginflussen auf die Bildung der amerika= nischen Glaubensformen. Im wenigsten aber wird man mit diefer Erflärungsweise an den Burgeln der Glaubensgeschichte ausrichten fönnen; denn eben hier handelt es sich um Urbestandteile bes Glaubens, die sicher weit weniaer leicht übertragen werden, als das beweglichere Nebenwerf der späteren Ausgestaltungen.

Die zweite Möglichkeit ist die der gleichförmigen Entwicklung trots völliger Getrenntheit unter bem Zwang der allgemein gultigen Regeln des menschlichen Werbegangs. Gegen sie ift an fich nicht bas mindeste einzuwenden, da für sie taufend Bestätigungen auf allen höheren Stufen der Geschichte sprechen. Wohl aber gilt hier die Einschränfung, daß ein gemeinsamer Uriprung durch diese Regelhaftigteit an sich nicht ausgeschlossen ist, sondern eher noch mehr Wahrscheinlichkeit gewinnt.

Und dieses ist die dritte und, wie es scheint, lette Möglichkeit, daß ein gewiffer Grundstock von Vorstellungen allen ober doch den meisten Völkern von einer Urmenschheit ober wenigstens von Ur= raffen als Erbe überliefert worden ist, scheint wirklich ernsthafter

Erwägung würdig zu fein.

Es ist in der Tat doch eine nicht geringe Bahl von Gründen, die für sie sprechen. Zunächst ber allgemeine, daß die Entwicklungs= gleichheit sich zwar gewiß in den Ahnlichkeiten der Fortbildung, ber Ilmwandlungsformen selbst ausbrücken mußte, aber nicht not= wendig in den zu Anbeginn vorhandenen Grundvorftellungen. Bier oder fünf folcher Urbestandteile treten nun aber, wie diese Überficht gezeigt hat, mit erstaunlicher Regelhaftigfeit über den Erdball hin auf: erstlich ber Heilbringer selbst, bas ift ein weiser ober helbischer Mann ber Borzeit, ber Macht genug hat, um Erbe und Mensch= heit umzuschaffen, der Teuer ober Conne, Mond und Sterne ober viel weisen Unterricht in allerlei Menschenwerk ober alles zusammen zu spenden vermag. Zum zweiten ein Kampf, den der Heilbringer glücklich zu bestehen weiß, sei es gegen einen Bruder, sei es gegen einen anderen Verwandten, sei es — und dies besonders häufig — gegen ein überstarkes Tier, Drachen, Schlange, Krokodil, Nilpserd oder was sonst immer oder gegen tierische oder menschliche Feinde, die ihre Herfunft von solchem Untier nicht verleugnen können. Hierzu ist zu bemerken, daß in einzelnen Fällen, wie dem des Promestheus oder dem der Bakari, auch nur ein Bruder austritt, der zwar Torheiten begeht, aber mit dem Ülteren, dem Heilbringer, nur gesringfügigen Streit hat. Im übrigen aber geht dieses Kampsbild am stetigsten neben der Gestalt des Heilbringers her.

Bruder und Drache zusammen scheinen nicht aufzutreten, so daß man versucht ift, den Drachen wie einen Stellvertreter, einen perdröngenden Wettbewerber bes Bruders anzusehen. Dazu führt auch die andere, an fich fehr feltsame Beobachtung, daß die Tiergestalt, die mit dem fie auffaugenden Seilbringer in Beziehung gebracht werben fann, in einzelnen Fällen Ihnlichfeit mit bem Gegner oder mit den Tieren verwandter Bolfer hat: jo der Kerub-Greif Jahres mit dem babylonischen Drachen Tiamat. Der Gedanke liegt nahe, daß der Heilbringer die Bermandlung aus dem Tier in den Menschen ichneller vollzogen hat, als fein Widerpart, jo daß ur= sprünglich vielleicht ein verschwistertes Tier= und Gegnerpaar vor= schwebte. Schlieflich hat sich die Vermenichlichung der Urschlange aber auch in den ftujenreichsten und entwicklungsstärtsten Glaubensgeschichten vollzogen: der judisch-christliche Teujel, der irgendwie von der Urschlange stammen muß, tritt zwar zuweilen schon in der ältesten Glaubenssage ber Braeliten als menschgewordener Berführer auf, aber wie er noch lange als Trachen sein Leben in den Borstellungen bes jubischen Bolkes gefristet hat, ist er zu einer machtvollen Versönlichkeit doch erft in dem chriftlichen Teufel der Bäter ausgeprägt worden. Hier ist also erft auf sehr langen Ilm= wegen das gleiche Ziel erreicht worben, zu dem der Tawiskara der Frotesen, der Bruder ihres Heilbringers Josteha, jo ichnell gelangt ift. Und das bigarre Ergebnis ift, bag Gott und Teufel vermutlich ursprünglich ebenso Brüder sind wie der Seilbringer und der von ihm befämpfte Drache, von denen fie abstammen.

Ein britter Urbefits, wenngleich nicht von durchgehender Ber=

breitung, ift die Vorstellung einer Flut, sei es einer Urflut, vor Beginn aller menichtichen Dinge, fei es einer Sintflut, einer nachträglichen Überschwemmung des Landbodens. Beide find groar gang verschiedenen Sinnes: Die Urilut soll den Zustand aanglicher Dbe schildern, der por der Erschaffung des Menichen herrichte, und tritt beshalb auch wohl, wie in den beiden Schöpfungsjagen der heiligen Aberlieferung der Juden in Wettbewerb mit einem wüsten und leeren Festland, die Sintflut bagegen hat den seelischen Wert eines Schicfialsichlages - in später Umbeutung sogar einer Strafe für das Menschengeschlecht. Dennoch scheinen, wie schließlich begreiflich ift, beide Vorstellungen nicht ohne Einwirkung aufeinander geblieben. ja zuweilen ineinander übergeflossen zu sein. Beide Formen treten in irgendwelchen inneren Zusammenhang mit dem Drachenkampf: die Schöpfung der Erde, die der Urflut ein Ende macht, fann mit bem Leichnam bes erlegten Drachen in die engste Beziehung ge= fett werden: öfter noch tritt die Sintflut, sei es mit einem Berbundeten, sei es als sein ihn verdrängender Stellpertreter bes Drachens auf. Daß wiederum der Drachen sich in eine Anzahl von Wassertieren oder aar in feindliche Menschen verwandeln fann, ift nach allem Wechiel und Wandel dieser Gestalten nicht permunderlich.

Huker diesen grundbestandteilen kehren doch auch Neben= züge, wie die Warnung eines bevorzugten Menschen vor der Gint= flut, der Archenbau, die Aussiendung dreier Tiere — bei Ur= und Sintflut -, Ginzelheiten der Schöpfung vielfach wieder. Alles schlingt sich in diesem bunten Arabestenwert gläubiger Borstellungs= fraft wunderlich ineinander: der Heilbringer tritt als Schöpfer oder als Stammvater der Menschheit, als erster Mensch auf, aber er flient bei den Maonkin wie bei den ältesten Hellenen auch mit dem zweiten Menschheitsvater zusammen, dem, der nach dem Verrinnen ber zweiten Flut der Gründer eines neuen Geschlechtes von Erd= bewohnern wird.

Aber noch diese einzelnen Beobachtungen des Ineinander= schwimmens der Gestalten und Vorstellungsbruchteile bestärken in der Bermutung, daß trot allem Bandel und Bechsel des Aukenwerts jene Gemeinsamkeiten auf eine lette gemeinsame Quelle schließen lassen. Man entsinne sich der unendlichen Mannigfaltigfeit ber ägnptischen Götterbildungen. Wie follte, mas auf so engem Raum und in verhältnismäßig vielleicht furzer Zeit geschehen konnte, nicht auch auf das ganze weite Erdenrund und eine Reihe von Jahretausenden anzuwenden sein.

Gesetzt ben Fall, die Vermutung, die heute bei weitem ben meisten Beifall findet, daß das Menschengeschlecht eines Blutes ift. von einem Stamm, einer Horde, wenn nicht aus einer Mutter Schofe stammt, ware richtig, so wurde sich auch der Stammbaum ber Götter auf bas einfachite erflären. Bestimmte Bestandteile ber wechselnden Gestalten und Gebilde hätten sich sichon im Besitz der Urmenschheit befunden und wären dann bei fortschreitender Abwendung und Abspaltung in immer neuen Einzelformen teils erhalten geblieben, teils umgeformt worden. Auch zu der besonderen. so sehr anmutenden Aufstellung,1) in dem heut noch finderjung gebliebenen Auftralien fei einer ber ersten Gipe ber Urmenschheit zu sehen, murde auf das beste passen, daß hier gerade sich die urältesten Reimformen bes Gottesgebankens finden. Illerdings ift ja der Schluß, der hier zugrunde liegt, nicht völlig zwingend: wenn an einem Punft ber Erbe sich die unentwickeltsten Stücke der menschlichen Gesittung finden, jo ist damit an sich noch nicht er= wiesen, daß dort der Ursits der Menschheit war. Immerhin fann hier die Vermutung als Zwischenglied bienen, daß die Burudgebliebeniten nicht nur im bildlichen, sondern auch im buchstäblichen Sinne des Wortes zurückgeblieben, d. h. als die mindest wagemutigen an der Scholle haften geblieben find. Auch ift nicht abzusehen, wie die Australier, wenn auch sie gewandert wären, nicht auch neuen Gesittungsbesitz von den Ländern, die fie bann berührt haben müßten, hätten mitbringen follen.

Wie immer sich dies verhalten mag, viel einzelnes noch würde sich bei dieser allgemeinen Voraussetzung am besten erklären. So hat man immer von neuem darüber gestritten, wie das Vorsommen der Flutsage an so vielen Punkten der Erde zu erklären sei, ohne doch eines Sinnes zu werden. Die Übertragung von einem Punkte her, etwa von Babylon, hat man abgelehnt; man hat aber auch auf die Annahme einer allgemeinen Erdslut nicht eingehen wollen. Man hat sich geholsen mit der Vermutung, daß zahlreiche örtliche

<sup>1)</sup> Bgl. Schoetensack, Die Bedeutung Australiens für die herandilbung bes Menschen aus einer niederen Form (Ethnol. Zischr. XXXIII [1901] 127 ff.), 138 ff., 144 ff.

101

Erdbeben und Überichwemmungen in ebenjo vielen Fällen ben Inlaß gur Entstehung ber Sage gegeben hatten.1) Diejenigen, die wie die Göttergestalten so auch die anderen Bestandteile der heiligen Sage auf Verfinnbildlichung von Naturereigniffen gurudführen wollen, haben in der Flutüberlieferung gar nur das Spiegelbild der Morgen= oder Abendröte sehen wollen.2)

Hier ergibt sich, abgesehen von der letten Unsicht, die ähnlich wie die sinnbildliche Auffassung der Göttergestalten eher für eine spätere Umdeutung, als für den Uriprung Geltung haben mag, die Schwieriakeit, warum denn völlig festländische Gruppen, die burch Hunderte von Meilen von jedem Meere getrennt find, au folchen Meeresvorstellungen gefommen find. Gie löft sich mit der Unnahme der Wanderung und allmählich fortichreitenden Ab= spaltung von Menschheit und Menschheitsglauben. Vielleicht wird spaar möglich, aus dem Vergleich des allmählich wachsenden und sich mandelnden Sagenbesities, auf ben Berlauf, auf bas Aufeinander ber einzelnen Abspaltungen Rückschlüsse zu ziehen. So mußte aus der Tatsache, daß die nördlichen Mittelauftralier noch feine Beilbringergestalt, auch noch teine Flutsage aufzuweisen haben, gefolgert werden, daß die Ihnen aller der Stämme, die beide besitzen, sich früher von jenen getrennt, dann erft diese Glaubensaebilde geformt haben.

Der Bersauf, der hier vermutet wird, ift also dieser. Die Urmenschheit, oder gewisse Abspaltungen, Abteilungen von ihr, die sich zu jelbständigem Dasein loslösen, bilden bestimmte urelementare Sagen aus. Die frühefte mag die von dem Feuererzeuger fein, bem in natürlicher Erweiterung und Steigerung der Überlieferung im Fortgang der Zeiten auch übernatürliche Lichtipendungen qu= geschrieben werden, wie die Herbeischaffung von Sonne und Mond oder die Regelung ihres Laufes. Zu dieser Tat großer Klugheit scheint sich jehr früh, wenngleich vielleicht später, die Vorstellung einer anderen Tat großer Rraft zu gesellen, sei es der mehr leidenden eines Entrinnens aus furchtbarer Wassersnot, sei es der gang heldischen des siegreichen Kampfes gegen ein greuliches Un= getum. Bang wie die Entdeckung der Möglichkeit, das Feuer will= fürlich zu erzeugen, ein wirkliches Ereignis frühester Menschheits=

<sup>1)</sup> So Undree, Die Flutjagen, ethnographisch betrachtet (1891) 143ff.

<sup>2)</sup> Go Breuf in einem Bortrag der Wejellichaft für Erdfunde zu Berlin, Dezember 1904.

geschichte, und zwar eines der wichtigsten gewesen ist, so ist auch anzunehmen, daß Flutnot und Drachenkampf einen wirklichen Unlag gehabt haben. Man macht fich in Hinficht auf die Sintflut jo viel Bein über die Frage, wie fie an jo vielen Orten hatte stattgefunden haben sollen. Und es ist willfürlich genug, hier sehr viele ähnliche örtliche Ereignisse solcher Überschwemmung anzunehmen. Sat aber die noch fleine Urmenschheit oder eine ebenfalls noch wenig aus= gebreitete Teilgruppe ein solches furchtbares Erlebnis gehabt wie furchtbar es war, beweist die heut nach Jahrtausenden zählende Dauer der Erinnerung daran —, jo brauchte nur die Erdgeschichte eines bestimmten Landes für die Frage in Betracht gezogen zu werden. Vielleicht liegt eine ungeheure Meeresilut zugrunde, die halbe Erdteile in die Tiefe gerissen hat - man gedenke etwa der Sunda-Infeln, die einmal eine Festlandbrücke zwischen Ufien und Australien gebildet haben — vielleicht aber war es auch nur ein erdaeschichtlich viel geringfügigeres Ereignis —, man entsinne sich der häufigen Flußüberschwemmungen Australiens, an das man nun einmal bei allen Urgeschichten der Menschheit am ehesten zu denfen geneigt ist. Denn entscheidend war schließlich nicht der tatsächliche äußere Umfang des Greignisses, sondern die einschneidende Furcht= barkeit des inneren, gang ichmäßigen Eindrucks. Und man erhält boch die Vorstellung, als habe die Flut sich vorwiegend als ein Kall äußerster Seelennot und Bergengangft ben jungen Bolfern eingeprägt. Co wenig man daraus etwa ableiten burfte, daß die Flutsage nur als eine sinnbildliche Verförperung so furchtbarer Angst entstanden sei, so gewiß wird man annehmen muffen, daß sich Die Sintflut dem Gedächtnis der Menschheitjugend nur deshalb jo unauslöschlich eingeprägt hat, weil sie ihr zum artvertretenden Fall, zum Sinnbild folcher äußerster Rot wurde.

Ebenso wenig sollte man die Kampssage ihres Ursprunges aus einem wirklichen Ereignis berauben wollen. Der Kamps mit dem Tier nuß eine der Lebensfragen der ganz jungen Menschheit gewesen sein; die Ausrottung der großen Arten, deren Knochenüberzeste heute noch von ihrer Furchtbarkeit zeugen, war vielleicht eine Folge dieses Krieges um das eigene Dasein. Auch um solchen Sieges willen kann einer der frühesten Menschen sich nachhaltigen Ruhm erworben haben und der ist durch den Gang der Tinge zum ewigen geworden. Man muß sich hierbei vergegenwärtigen

daß diese Kinderzeit der Menschheit nicht einen Mangel an Einsbildungsfraft, wohl aber eine auffällige Unlust, sie an neuen Stoffen zu erproben gehabt haben mag. Diese zwei, drei Geschichten genügten ihrem Bedürfnis, das vielleicht in Wahrheit dem der Kinder glich, die eine Erzählung zehns und hundertmal hören können, ohne zu ermüden. Und so mögen jene einfachen Urgeschichten von hundert und aber hundert Generationen an Tausenden von abendlichen Herdsfeuern erzählt worden sein, ohne je ihre Kraft zu verlieren.

Allerdings ihre Einfleidung nahm immerfort neue Formen, neue Farben an. so weit blieb die Vorstellungsfraft immer am Werke. Aber es ware der gröbste wissenschaftliche Frrtum, aus den taufend verschiedenen Geftalten, die die Sagen vom Beilbringer, von der Flut und vom Drachenkampf annehmen, auf taufend einzelne eigenwüchfige Urfprünge zu schließen, wie eigentlich bis heut immer geschehen ift. Es würde unendlich gelehrt scheinen, hier eine genaue Formenlehre aufzustellen, viele Hunderte von Abweichungen und Einzelmerkmalen festzulegen und dann mit der Miene unbeugsamer Genaufaeit zu erklären: jede biefer Formen ist nachweislich eine andere, also barf keine von ihnen auf irgend= eine zweite, oder auf eine gemeinsame Burzel zurückgeführt werden. Eine dem Ziel zustrebende Forschung aber wird ganz im Gegenteil aus der Beobachtung späterer flar vor Augen liegender Bandlungen dieser Glaubensgestalten Rückschlüffe auf die früheren Underungen machen, sie wird nicht nur die einzelnen Buntte und Staffeln der Entwicklung, sondern die Art und Form ihres Fortschrittes selbst zu erkennen trachten. Da aber ergibt sich aus der Betrachtung des Wechsels und Wandels der Heilbringer= der Götter= gestalten höherer Stufen als die vornehmfte Regel diese: ber lebendia fortarbeitende Glaube ift fort und fort am Werfe, die Gebilde feiner Berehrung, feine Beilbringer und feine Götter, geitgemäß um= zuwandeln.

Man entsinne sich nur der einzelnen Formen, in denen bei den höheren Völkern roter Rasse der Heilbringer nachzuweisen ist. Wer zu ihnen von den nächstbenachbarten und nächstverwandten Urzeitvölkern Amerikas gelangt, ist erstaunt von diesen Heilbringern oder schon Göttern so gänzlich andere Taten und Segnungen gerühmt zu finden, als von ihren so viel einsacheren Vettern bei den jüngeren Völkern. Sie geben an, welche Pflanzen zum Körners

bau geeignet sind, welche heilkräftig und welche schöllich sind; sie lehren das Bauwesen und andere Künste des Friedens, sie gründen Städte, ja sie häusen rotes Gold zu Schätzen und schließlich stiften sie gar Königtum und Neich des Volkes, das sie verehrt. Von Feuer, Sonne, Mond und Sternen, von Hängematte und Bratenständer ist nun nicht mehr die Nede. Offendar ist, was ehemals als der wertvollste Besitz erschien und dankbar dem Heilbringer als seine Gabe zugeschrieden wurde, längst zu gewohnt und alltäglich geworden; aber während man die alten Segnungen vergaß, verharrte man dann bei der Gewohnheit der Tankbarkeit und schried dem Heilbringer die Errungenschaften einer viel neueren Gesittungsarbeit zu — sicherlich auch nicht sogleich nach ihrer Entstehung, sondern erst dann, wenn die eigentlichen Urheber schon vergessen waren, wenn der neue Besitz aber noch als hohe Wohltat empfunden wurde.

Von dem Gegensatz zwischen Urzeitheilbringern und Altertumss
göttern kann man zunächst Rückschlüsse auf die einzelnen Unterstufen der Urzeit und deren Unterschiede in der Gestaltung der Glaubenssage machen. So erzählen die Bakaïri einige Einzelsheiten mehr von ihrem Keri, als die Tlinkit von ihrem Jelch: er habe sie den Fischsang, die Bratkunst und den Häuserbau gelehrt und ihnen Tabak und Baumwolle gegeben. Man sieht, wie die Ergebnisse einer etwas höheren Urzeitgesittung auf den Heilbringer übertragen werden, namentlich die aus der Seshaftigkeit und dem Ackerbau entstandenen, während allerdings die älteren Formen der Segenspendung noch beibehalten werden.

Auf beiden Strecken des Weges, den die Entwicklung eingesichlagen hat, läßt sich die Art ihrer Vorwärtsbewegung gleichsmäßig beobachten. Verwendet man das Ergebnis, so stellt sich heraus, daß die Menschheitsjugend zu den altüberlieserten Seilstaten neue häuft, daß allmählich aber die älteren in Vergessenheit geraten. Aber der Grundsatz, dem Heilbringer eine Fülle von natürslichen, später von Kultursegnungen zuzuschreiben, bleibt bestehen.

Dazu läßt sich eine zweite Beobachtung fügen. Zieht man lediglich die höhere Stufe der Altertumsvölker in Betracht, so ersscheint dus Schicksal der Heilbringergestalt und der älteiten Glaubensüberlieferung wiederum von einer Regel beherrscht. Unter dem Einfluß der neuen Wissenschaft vom Lauf der Gestirne ers

leiben beibe eine Umgestaltung in Sinnbild und Gleichnis natur= licher Borgange, Die ihre Dberfläche gum Teil verändert und wichtiger noch - die Täuschung unserer Gelehrsamkeit über ihren Uriprung herbeigeführt hat. Die Priesterichaften ber Mang wie der Babulonier, der Altwernaner wie der Altäanpter waren, als Die Guter bes alten Glaubens und ber neuen Forichung, gleich fehr barauf bedacht, das Erbe der Bater mit der eigenen Er= rungenichaft in Eines zu ichmelzen. Nur dem Grade nach war Die Wandlung verschieden, die Beilbringeraestalt und Beilbringer= iggen erlitten. Die Sagen ichütte ber bunt ichimmernde Mantel der Überlieferung, der von alters ber um fie geschlungen war, der Dichtung, die neue Runft um fie ivann. Daburch wurden fie vor ber Berberbnis burch Neuerung und Beränderung öfter behütet. Die Beilbringer-, die Gottesgestalten aber mandelte man viel breifter um. Die nachträaliche Vereinigung mit Conne, Wind und anderen Naturfräften tat ihrem alten Berfönlichkeitstern viel Eintrag; die bis ins Unendliche gehende Spaltung und Abson= berung ber gahlreichen von einem ursprünglich einzigen Seilbringer ober Gotte abgeleiteten Ginzelgestalten, später ihre Vereinigung zu einem Bielgötterfreise hat ben Urzeitfern oft bis zur Unkenntlichfeit umgeformt. Gine bem Glauben gang frembe Entwicklung, querit die staatliche Abspaltung vieler Bölkerschaften und Gaureiche von einem Stamm, nachher die Wiedervereinigung mehrerer Staats= und Glaubensbezirfe zu größeren Reichen, hat hier zahlloje Anderungen hervorgebracht. Durch fie ift vor allem die Bielaötterei hervorgerufen worden, die eigentlich gar nicht im Ginn und in der Richtung der urzeitmäßigen Entwicklung lag. Denn Dieje hatte gerade in einem Siege des perfonlichen Seilbringers über die gahlreichen Geistergestalten gegipfelt. Un Ausnahmen non der allgemeinen Regel fehlt es nicht: die Juden der Alter= tumsfrufe - gur Beit ihrer Königsberrichaft - ftellen in einer Richtung, in Bermeidung der Bielgötterei, wie des Natursinnbildes, die erlauchteite dar. Immerhin find hier ftaatsgeschichtliche Gründe nachzuweisen, die die Regel als jolche nicht erschüttert erscheinen laffen, und das Beispiel des Huirafotscha ber Retichna bildet in beiden Beziehungen eine Borftufe.

Doch hier sollte fein Umrif ber Formenlehre bes Glaubens ber Alteriumsstufe versucht, sondern nur dies erwiesen werden, daß

die Entwicklung des Glaubens als folche von einem Grundtrieb zu raftlofer Beränderung ihrer Gestalten und ihrer Überlieferungen noch dem Bedürfnis der Leitalter beherricht ist. Gin gewisser Stufenunterichied amischen Urzeit und Altertum ist leicht zu erfennen. nicht allein in Sinsicht auf die Glaubensformen, sondern - mas wichtiger ist - in bezug auf diesen Grundtrieb, zu dem sich iene ja nur wie das Erzeugnis zur wirkenden Kraft verhalten. Die Urzeit nämlich ift sichtlich zaghafter im Absondern, Abspalten und Abwandeln als das Altertum. Sie hat zwar auch eine Reihe von Seilbringern aufzuweisen, die bunt und mannigfaltig genug gemischt ist, aber sie hat nicht so dreift geandert und gesondert. Ihre Vorstellungs= fraft war auch nicht reif und fühn genug, um sich ein buntes Gestaltengewimmel zu schaffen, wie etwa die Altägnoter in ihren zahllosen Göttern, die doch auch vermutlich alle nur von einem Beilbringer abstammen.

Und trothdem bleibt die Regel der steten Wandlung ins Reitaemäße für die Gesamtheit des Weges bestehen und noch die Mannigfaltigfeit bes altäguptischen Götterfreises fann Die Sorge beseitigen helfen, als ob man bem Gestaltungsvermögen ber altesten Urzeit zu viel zutraute, wenn man den Heilbringer vom Alcheringa der Australier bis zum Josseha der Frokesen so viel verschiedene Bestalten annehmen läßt. Nur eine Schwierigfeit stellt sich solcher Auffassung entgegen: daß dieses Heilbringerbild, das sich jo vielfach wandelte und bennoch im Kern das alte blieb, auf einer Bahn, die zu durchwandern manches Jahrhundert, wenn nicht Jahrtaufend gefostet haben mag, immer und immer als ein jüngst vergangenes empfunden wird. Niemals rückte man den Heilbringer in längit vergangene Zeiten, so uralt in Wahrheit sein Ursprung auch war. Doch nur für unser Denken liegt hierin ein Widerspruch, nicht für die Vorstellungsweise der Urzeitmenschen. Bei ihnen war nichts weniger ausgebildet als das Bermögen der Zeitberechnung. Was bem Entel der Großvater von seinem Großvater zu erzählen wußte, das mochte das ungefähre Höchstmaß ihres Erinnerns darstellen. Fälle längeren und schon geschichtlichen Bewuftseins muffen als Ausnahme gelten und fast scheint es, als hatte für die Regel erft auf der Altertumsstufe die naive Gelbstsucht der Berrscherfamilien zur Erinnerung an längere Reihen von Menschengeschlechtern und damit auch von Zeitaltern geleitet.

Die Kindheit der Menschheit mochte — wie die des Einzelsmenschen — nur eine einzige Vorstellung von Vergangenheit haben, gleichviel ob sie nun Jahrzehnte oder Jahrtausende zurücklag. Und so wanderte die Person des Heilbringers immer in einer Entsernung von drei, vier Generationen hinter ihr her, so weit auch ihr eigentslicher Ursprung im Glauben der Menschen zurück liegen mochte, und so viele Wandlungen sie auch durchgemacht hatte. Erst als das bunte Gewimmel der vielen von ihr abstammenden Götter sich vordrängte, verschwand sie hinter ihnen und ist dort heute nur für das suchende Auge des Forschers zu erkennen.

So erscheint also diese widerspruchsvolle Absolge von ganz verschiedenen Gestalten in einer Entwicklungsreihe zulet natürlich. Daß diese nicht buchstäblich eine Linie innegehalten hat, daß hier 11m= und Abwege eingeschlagen wurden, bort Seitenpfade völlig in die Brre führten, andere Bahnen in toten Geleisen ausliefen, muß dabei als selbswerständlich vorausgesett werden. Nur an einem Puntte macht das schweisende Auge immer wieder zweiselnd Halt: bei dem Uriprung des Beilbringers aus der Tiergestalt. Denn ichlieflich führt auch jene feimhafteite aller Formen ber heiligen Sage, die von den mittelaustralischen Alcheringawesen. nicht bis zu den Pforten aller Glaubensentwicklung rückwärts. Sie gibt jedenfalls über den Ursprung der Tierverehrung feinerlei Aufschluß. So bleiben denn für ihn doch nur Vermutungen übrig. Man scheut sich fast, sie auszusprechen, aber da es mit allem Bor= behalt geschieht, jo sei hier meniastens eine Gedankenreihe angedeutet, deren sich der Forscher faum wird erwehren können.

Die Zahl der Berührungen der Urzeitmenschen mit dem Tier ist außerordentlich groß. Das Tier wird nicht allein zum Ahnherrn erhoben, zum Heilbringer, zum Gott, es gilt auch als fast ebenbürtig, man traut ihm Sprache, Verstand, Stammes und Familienordnung zu, man ahmt es in Spiel und Tanz nach, man lauscht ihm seine Nahrung, seine Arzueien ab, man widmet ihm mehr als die Häste aller der plaudernden Erzählungen, aus denen alle epische Dichtung hervorgegangen ist, und noch die Zierfunst entnimmt zu einem Teil der Gestalt des Tieres ihre Schmucklinien. Könnte nicht aus dem allen ein letzter Nachhall der Abstammung des Menschen vom Tier herauszuhören sein? Und wer seiner Phantasie die Zügelschießen lassen wollte, könnte wohl gar auf den Gedanken kommen,

baß die Verherrlichung des Heilbringers selbst gar dem oder den Urahnen der Menschheit gälte, die einen der entscheidenden Schritte vom Tier zum Menschen getan hätten, so daß dann in Wahrheit, wie in so vielen heiligen Sagen behauptet wird, der erste Mensch zum Gott geworden wäre. Aus dem Bereich der Möglichkeit sallen derlei Annahmen doch nicht, stellt man sich die tragenden Vorstellungen der frühesten Menschheit nur so dumpf und schwach und schwimmend vor, wie nötig ist.

Doch von all biefen ein Bielleicht auf bas andere turmenden Wedankenbauten fehrt das Auge guruck zu den beffer geficherten Urfprüngen der Gottesgedanken bei den einzelnen Bölkern und Stämmen. Und überfliegt es auch hier die in Dammer und Dunkel gehüllten Strecken, die von Tier zu Pflanze und Stein rudwärts führen, so verweilt es um so beruhigter auf dem Bunkt der Ent= wicklung, wo der Mensch sich aus dem Tier losringt, wo der Heil= bringer auftritt, als Kein, als Borform ber Gottesgestalt. Bier ift alle wesentliche Erfenntnis gesichert, hier aber zeigt sich um jo unwiderlealicher, daß die Gottesaestalt aus der des heldischen, starten, weisen Menschen hervorgegangen ist. Und so oft man sich auch in ber Uberzeugung bestärft haben mag, daß noch jede Gottesgestalt von dem Menschen als sein Cbenbild geschaffen worden ift, sie blieb eine allgemeine, allzuleere, allzublaffe Annahme. Aber fie gewinnt Farbe und Greifbarfeit und in Wahrheit überwältigende Kraft, wenn immer wieder, bei allen geistvollen Bölfern und zugleich bei finder= jung gebliebenen, bei ben Tragern ber Weltgeschichte und bei ben jugendlich unreif zurückgebliebenen Zeugen früherer Entwicklungs= ftufen der Wandel des menschlichen Heilbringers in den eigentlichen Gott aufgezeigt wird.

Sehr hoch warf der Mensch sein Bild vor sich, über sich. Er hob es hoch zum Himmel, daß es ihm zuletzt unerreichbar wurde. Aber so tief er sich auch zuletzt vor diesen Gestalten beugte, nachdem er sie ins Unermessliche gesteigert hatte, es erhebt doch zu denken, daß er selbst es war, der sie bildete. Er hob sie aus den Reihen seines eigenen Geschlechtes, hielt sie zuerst nur hoch, ohne sich ein spöttisches Lachen über sie zu verwehren. Mochte er sie später steigern, weiter, immer weiter, Maß für Maß erhöhen, die sie endlich in den Bolken vor seinen Blicken entschwanden, mochten sie von dort zuletzt eine Gewalt über ihn ausüben, der zu entgehen, er sich

selbst in immer neuer Demütigung die Kraft genommen hatte, er war es boch gewesen, der einst den Gott geichaffen hatte, als ein Bild. das ihm gleich sei.

Und fast mehr noch beint es, dan es nicht eigentlich ein Gebilde seiner Einbildungsfraft war, an das er zuerft seine Verehrung heftete, sondern ein wirklicher leibhafter Menich. Allerdings ein gewesener. Man bedurfte, um zu vergöttern, einer Entfernung, und diesen Abstand der Berehrung schuf man sich, indem man die aufgehöhte Westalt in die Vorzeit entrückte. Aber welch hohe Vor= stellung ift es, daß nicht aus den Gespensterschatten der Seelen, ber Geister, nicht aus den fast noch leereren Schemen abgezogener Naturbegriffe, nein, daß aus dem warmen Leben eines wirklichen Menschen der Gott emporitieg. Es ist der größte Sieg, den je der Gedanke der Persönlichkeit in aller Geschichte der Menschheit baponaetragen hat.



"Das Neunzehnte Jahrhundert in Deutschlands Entwicklung" vereinigt eine Anzahl hervorragender Männer der Wiffenschaft, die aus Anlaß des Jahrhundertwechsels die letzten hundert Jahre deutscher Entwicklung auf den wichtigsten Kulturgebieten historisch efritisch behandelt haben. Bisher sind folgende Einzelwerke im Verlage von Georg Bondi in Berlin erschienen

- Dr. Theobako Ziegker, ord. Professor a. d. Univ. Straßburg: Die geistigen und sozialen Strömungen bes 19. Jahrhunderts.
- Dr. Cornesius Gurlitt, ord. Prosessor a. d. Kgl. techn. Hochschule zu Dresden: Die deutsche Kunft des 19. Jahrhunderts.
- Dr. Kickard M. Meyer, Professor a. d. Univ. Berlin: Die deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts.
- Dr. Georg Raufmann, ord. Prosessor a. d. Univ. Breslau: Politische Geschichte Deutschlands im 19. Jahrhundert.
- Dr. Siegmund Gunther, ord. Projessor a. d. techn. Hochsichule München: Geschichte der anorganischen Naturwissenschaften im 19. Jahrhundert.
- Dr. Franz Carl Müller in München: Geschichte der organischen Naturwissenschaften im 19. Jahrhundert.
- Dr. Werner Sombart, Professor a. d. Univ. Breslau: Die deutsche Volkswirtschaft im 19. Jahrhundert.

Die folgenden Bande ber Sammlung find in Borbereitung:

- Dr. Heinrich Welti in Berlin: Das musikalische Drama und die Musik des 19. Jahrhunderts in Deutschland.
- Dr. Paul Schlenther, Direktor des K. K. Hofburgtheaters zu Wien: Das beutsche Theater im 19. Jahrhundert.
- Colmar Freiherr v. d. Goltz, General der Infanterie: Deutsche Kriegsgeschichte des 19. Jahrhunderts.

Gin jeder Band umfaßt etwa 800 Seiten groß Oftav, bilbet ein abgeschlossenes Ganzes und ist unabhängig von den andern zum Ladenpreis von M. 10.— (broschiert) und M. 12.50 (Halbfranz gebunden) zu haben.

Berrofe & Biemfen, G. m. b. D., Wittenberg.

884





OCT 8 1986

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

BL 200 B85 1905 c.1 ROBA

